Nr. 292 - 50.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36,00 bfr. Dinemark 8,00 dir. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritzunien 65 p., Italien 1300 L., Jugoskwien 140,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

### **TAGESSCHAU**

#### **POLITIK**

Antisemitismus": Israels Botschafter in Bonn, Itzhak Ben Ari, hat im Vorfeld einer Grünen-Reise nach Nahost Teilen der Partei Antisemitismus und eine "Juden-raus-Politik" vorgeworfen. (S. 4)

dpa Weise dpa Weise er Diskussion un Weise weltschutz und ihr getauchte Begriffe weltauto" ist das Weise Gesellschaft für der Gesellschaft für der Gesellschaft für der Gesellschaft für die Weise scher auch das in der Meisen weise die für Politiker sein men Taschen und der Then Tasc

gabe. Als Frendrage artet die Sprachsecken der Sprachseck

einandersetzungübg einandersetzungübg Schädlichkeit weige te Bindemittel, das at

on Tagesschauspe alsch betont work.

erweile fast jeden ke cht von der Zunge

DW. Karbe indesgerichtshof ha : idsatzurteil den Umge eines erwachser

eines erwachsenen Er

e Eltern eingeschrieb:

mmten Kriterien abe Kernsatz der Enischen

ostverwirklichung de

n Kindes auf Kosenk

jeden Preis komer: werden. Jedoch se:

nach Finanzierung e

ng nicht vollkommen:

haltsverpflichting &:

freit (AZ: IV b ZRE

**ne** gute

sicheru

geverdacht

Tage nach dem Cnie

Paiwan sind gestenve

ute tot aus der Haislan

gen worden. Dami k:

der Opfer auf 76 entit

werden noch te

rden lebend geborgen

zwischen Sabotagence

ätigte den Eingang E

canrufe kurz vor de E

0 000 Menschen eder

and jährlich schwert!

en. 388 kamen im ne

Branden ums Leien.

laden sind von 2014

Jahr 1950 auf 45 Mile

3 gestiegen

Methusalem

trung eines, nach der

ethode, 11 700 Jahr

es, das als alteste the

ier Welt gilt soll in

utzpark in einem Tal E

ordestlich von Locas

werden. Der Kreest

enoflanze, bedecktes

1 . 5 Meier. Kreosoths

rf nach Teer recht.

Vertreter der kahforns

ora. Die zweitältestelle er Welt ist ein Nadelle

ornischen Bergen de

il unserer heutige

GUTER LET

nalisten haben (fi 🎞

können ihn abe

alt isL و

nung-

SE 13

SAD, Lecene

dpa,

statistik '83

alts-Urteil

Demonstrations-Strafrecht: Überwiegend kritisch äußerten sich Fachleute während eines Hearings des Bundestags-Rechtsausschusses über die geplante Verschärfung des Demonstrations-Strafrechts. (S.4)

Ostblock-Reformen: Zum Abschluß der Parteikonferenz in Moskau sprach sieh Politbüromitglied Gorbatschow für tiefgreifen-de Veränderungen des Wirtschatssystems aus. (S. 4)

Ausländerpolitik: Baden-Württemberg will an der Begrenzung eines weiteren Ausländerzustroms, der Integration bleibewilliger Ausländer sowie der Reintegration von Ausländern in ihre Heimat festhalten, betonte Ministerpräsident Späth nach einem Gespräch mit den Kirchen.

Hilfe-Gesuch: In einem Brief bittet der wegen Kriegsverbrechen einsitzende 70jährige Österreicher Walter Reder den Papst, sich für seine Freilassung schon vor Weihnachten einzusetzen. Er soll erst im Sommer 1985 freikommen.

Christen in der UdSSR: Der ökumenische Rat der Kirchen verrät nach Meinung des Direktors des Religiousinstituts "Keston College", Bourdeaux, die Christen in der UdSSR. (S. 5)

Mongolei: Neuer Ministerpräsident der Mongolei wurde das Politbüromitglied Dumaagiyn Sodnom. Sein Vorgänger, Parteichef Dschamhyn Batmunch, wurde zum Staatsoberhaupt gewählt.

Verschwörung: In Hanoi soll eine Verschwörung gegen die Regie-rung aufgedeckt worden sein, meldet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das Außenministerium in Tokio, 120 Vietnamesen seien ver-

USA/Teheran: Nach den Worten Präsident Reagans untersucht Washington zur Zeit, inwieweit die Vorwürfe einer Zusammenarbeit zwischen Iran und den Geiselnehmern auf dem Teheraner Flughafen berechtigt sind, (S. 8)

Umsturt: Der mauretanische Staatschef, Oberstleutnant Mohammed Uld Haidalla, ist gestürzt worden. Die Macht hat der ehemalige Ministerpräsident Mauya Sid Achmed Taya übernommen.

Hente: Beginn der NATO-Au-Benministerkonferenz in Britssel.

#### ZITAT DES TAGES



>> Es ist schädlich, wenn Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Sicher ist auch: Wenn die Sowjets ihren Willen auch ohne Gegenleistungen bekommen, dann ermuntert das nicht zu Verhandlungen

US-Außenminister George Shultz über die Haltung Belgiens und der Niederlande

Thyssen: Mit einem Jahresüberschuß von 93 Millionen DM bei des riesigen Etat-Defizits bleibt einem Konzernumsatz von 9,2 Milliarden DM schloß die Thyssen Stahl AG das Geschäftsjahr 1983/84 mit einem unerwartet positiven Ergebnis ab. (S. 12)

M.A.N.: Nach Verlusten von jeweils 148 und 112 Millionen Mark in den beiden vergangenen Jahren rechnet M.A.N. im Geschäftsjahr 1984/85 mit einem "etwa ausgeglichenen Ergebnis\*. (S. 13)

EG-Lastzug: Die EG-Verkehrsminister einigten sich auf die Einführung des 40-Tonnen-Lastzuges mit einheitlichen Maßen und Gewichten. (S. 11)

USA-EG Gespräche: Angesichts Washington bei den traditionellen handelspolitischen Gespracher zwischen den USA und der EG am Rande der NATO-Konferenz nur wenig Spielraum, auf Vorstellungen der EG einzugehen. (S. 12)

Börse: Unter dem Einfluß der Wall Street setzte sich bei geringen Umsätzen an den deutschen Aktienmärkten eine freundliche Tendenz durch. WELT-Aktienindex 159.3 (158.8). BHF-Index 102,860 (102,850). BHF-Performance-Index 112,229 (112,186). Dollarmittelkurs 3,0895 (3,0863) Mark Goldpreis pro Feinunze 324,50 (326,75) Dollar.

#### KULTUR

Ausstellung: Einen Fauxpas der deutschen Kunstszene versucht die Darmstädter Saalbau-Galerie zu korrigieren. Da kein Museum anläßlich des 100sten Geburtstages des Malers Ludwig Meidner mit einer Ausstellung an den Künstler erinnerte, präsentiert die Galerie Arbeiten des gebürtigen Schlesiers. (S. 23)

Filmkomödie: Mit seinem neuesten Werk, dem Schelmenstück "Crackers", unterstreicht der französische Filmemacher Louis Malle erneut sein Talent, Thema und Tempo radikal zu verändern. Doch trotz der Wechsel - in der Parodie auf die Gangsterwelt San Franciscos bleibt er seiner kühlen Handschrift treu. (S. 23)

#### SPORT

Fußball: Der 55 Jahre alte jugoslawische Sport-Professor Branko Elsner ist als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft Nachfolger von Erich Hof geworden. (S. 9)

Sportpolitik: 1985 wird es zu 73 deutsch-deutschen Sportbegegnungen kommen. Da die meisten Veranstaltungen internationalen Charakter haben, finden nur 19 direkte Vergleiche statt. (S. 9)

#### AUS ALLER WELT

Zukunftstechnik: Ein neues universales Kommunikationssystem, das über eine Telefonnummer und eine Leitung gleichzeitig Gespräche, Texte, Bilder sowie Daten übermitteln kann, stellte Siemens in München vor. Das sogenannte "HICOM"-System ist das erste seiner Art in der Welt. (S. 3)

Mafia: Bei ihrem dritten Schlag gegen die Mafia verhaftete die Polizei Italiens mindestens 150 mutmaßliche Mafiosi, unter ihnen namhafte Vertreter der sizilianischen Justiz. (S. 24)

Wetter: Heiter his wolkig. Zwischen 4 und 7 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Das Gedenken des 8. Mai - Leitartikel von Günter

Geburtstag: Karl Carstens wird 70

- Politiker, Beamter, Gelehrter ein Herr-Von G. Schröder S.3

Stevern: Vorschläge Zeidlers fern von der Realität" - Lambsdorff im WELT-Gespräch S.4

Niederlande: Den Haag steht vor dem Nachrüstungsdilemma - Folgen für Nachbar Belgien S.5

Fernsehen: Kunstsinn, Forscherdrang und Sammelleidenschaft der Habsburger Dynastie S. 7 Forum: Personalien und Leserhriese an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

WELT-Report Kraftwirtschaft: Ölpreisschocks konnten Wachstum nicht stoppen S. 17 bis 19

WELT-Report Wiesloch: Die Standortqualität dieser Stadt hat viele Facetten S. 21 mnd 22

Zeitschriftenkritik: Wolkenkratzer - Ansichten eines Krokodils --Von Anton Madler

"Lustige" Familiennamen: "Hallo, Herr Gehörnter, ich bin der Liebhaber Ihrer Frau"

### Sonderopfer ist vom Tisch. Steuerreform in zwei Zügen

CDU-Forderungen an der Kritik von CSU und FDP gescheitert

HEINZ HECK/DW. Bonn Für die vom Bundesverfassungsgericht aufgehobene Zwangsanleihe für Besserverdienende wird es keine Ersatzlosung geben. Die Koalition hat solche Überlegungen in einem letzten Gespräch aufgegeben, nachdem sich die CDU gestern gegenüber CSU und FDP nicht durchsetzen konnte. Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte vor der CDU/CSU-Fraktion, Nachkarten nütze nichts, man müsse aus der Situation das Beste machen. Finanzminister Gerhard Stoltenberg "bedauerte", daß es nicht möglich gewesen sei, "zu einer gemeinsamen Auffassung zu kommen", und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sprach von einer negativen Entscheidung.

CSU und FDP verzichteten in dem Koalitionsgespräch auf die bisher von ihnen geforderte Steuerentlastung in einem Schritt. Die Koalition ist sich damit jetzt ohne Vorbehalt einig, die Lohn- und Einkommensteuer im Rahmen eines Gesetzes in zwei Stufen 1986 und 1988 um insgesamt rund 20,2 Milliarden Mark zu

In der nach dem Koalitionsgespräch angesetzten Sondersitzung der Unionsfraktion, in der Fraktionschef Alfred Dregger die Ergebnisse

bekanntgah, war nach Mitteilung von Beobachtern die Enttäuschung bei der CDU spürbar. Auch habe der Bundeskanzler keinen Versuch gemacht, das Ergehnis zu beschönigen. Zwar sei es zu keiner Erörterung gekommen. Doch habe Otto Zink vom Arbeitnehmerflügel bedauert, daß an den Sparaktionen eine Gruppe der Bevölkerung, die der Besserverdienenden, nicht beteiligt worden sei. Kohi habe dem Arbeitnehmerflügel der CDU zu erkennen gegeben, daß dieser bei anderer Gelegenheit mit seinen Forderungen zum Zuge kommen solle.

Die von CSU und FDP vorgeschlagene stärkere Entlastung der Bezieher geringer Einkommen stieß auf den Widerstand der CDU. "Solche zusätzlichen Entlastungsmaßnahmen ohne einen finanziellen Solidarbeitrag hielt die CDU nicht für einen Ersatz für das mit der Investitionshilfeabgabe verfolgte Ziel-, heißt es in der Erklärung über das Koalitionsgespräch unter Vorsitz Kohls.

Einig waren sich die Koalitionspartner in der Ahlehnung der von der SPD vorgeschlagenen Ergänzungsabgabe. Der Kurs der finanzpolitischen Konsolidierung müsse fortgesetzt werden. Der stellvertretende

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hans Apel, sprach in einer ersten Stellungnahme von einem "Betrugsmanöver der Koalition". Die Operation Zwangsanleihe sei von Anfang an darauf angelegt gewesen, im Bundestagswahlkampf 1983 "zumindest den Anschein sozialer Ausgewogenheit zu erwecken". Die Unionspolitiker von Biedenkopf über Albrecht, Dregger und Blüm bis hin zu den Sozialausschüssen haben erneut, wie schon nach der Bundestagswahl 1983, ihr Wort gehrochen".

Von der Gesamtentlastung 1986 im Zuge der Steuerreform mit 10.8 Milliarden Mark entfallen laut Stoltenberg rund 80 Prozent auf Steuerpflichtige mit einem zu versteuernden Einkommen bis zu 50 000:100 000 Mark (Ledige/Verheiratete), also der Einkommensgrenze der Investitionshilfeabgabe, rund 70 Prozent auf Familien mit Kindern, die nur 39 Prozent der Steuerzahler stellen.

FDP-Generalsekretär Haussmann sagte zur "Bild"-Zeitung: "Wir haben immer gesagt, mit uns gibt es keine Neidsteuer. Die unnötige wochen-lange Diskussion hat nicht nur der Koalition, sondern auch dem wirtschaftlichen Aufschwung schwer ge-

### Steuert Ost-Berlin die Saboteure?

Kommunistische Zellen offenbar im Besitz von Geheimplänen der NATO-Streitkräfte tung "La Cité" traf ein Schreiben ein,

gonnen hatten, waren Regulieranla-

entweder von Le Havre oder von Ant-

Die Sicherheitsbehörden schließen

land und den belgischen kommuni-

stischen Zellen nicht aus. Bei der Ver-

haftung von sechs RAF-Angehörigen

im Sommer in Frankfurt waren Hin-

weise mit detaillierten Angaben über

das Pipelinenetz in Belgien sicherge-

stellt worden. Bei den Überlegungen,

aus diesem Netz versorgt.

W. KAHL/DW. Bonn Die "Kämpfenden kommunistischen Zellen" haben nach den Anschlägen gegen NATO-Treibstoffleitungen in Belgien das Nordatlantische Bündnis als "Todesmaschine" bezeichnet. Unter Hinweis auf die Sprengungen am Dienstag an mehreren Stellen der Pipeline kündigten die anonymen Absender eines Schreibens an die französische Nachrichtenagentur AFP in Brüssel an, das Versorgungsnetz zu "sabotieren". Aus spezifizierten Angaben entneh-men die Sicherheitsbehörden, daß die unbekannten Täter offenbar 11.4 Besitz militärischer Geheimnisse Versorgungsanlagen

An verschiedenen Stellen der NATO-Pipeline in Belgien waren Dienstag morgen, wie berichtet, fünf Sprengsätze detoniert. An zwei Punkten hrachen Brände aus, die nach kurzer Zeit gelöscht werden konnten. Menschen kamen jedoch nicht zu Schaden. Bei der wallonischen Zei-

#### wie die Attentäter in den Besitz ge-Börner bittet Grüne Glemp soll den Klerus säubern um Zustimmung

Der stellvertretende Minister-Der hessische Ministerpräsident präsident Polens, Mieczyslaw Ra-Holger Börner hat gestern im Wiesbadener Landtag die sieben Abgeordnekowski, hat Ungehorsam und mangelnde Subordination des polnischen ten der Grünen aufgefordert, zu den Klerus beklagt. Vor den Vorsitzenden Vereinbarungen mit der SPD über eine gemeinsame Landespolitik zuder polnischen Künstlervereine wies er darauf hin, daß der ständige Widerrückzukehren und dem Etat 1985 zustand innerhalb der Gesellschaft gezustimmen. Zu Beginn der abschliegen die Regierung von General Jaßenden Beratungen des Haushalts ruzelski wachsenden Staatsterror zur hob Börner in einer Regierungserklä-Folge haben müsse. Die Vorsitzende rung hervor, er stehe zu der mit den des Schriftstellerverbandes, Halina Grünen vereinbarten Politik und wol-Auderska, schlug in diesem Zusamle sie fortsetzen. Gleichzeitig erteilte menhang vor, eine Säuberungsaktion der Regierungschef einer Großen Kounter den polnischen Priestern alition eine Absage. Eine Große Kodurchzuführen. Die Leitung solle alition würde "nicht nur die Flügel nach staatlichen Direktiven - Primas des parlamentarischen Spektrums Glemp übernehmen. stärken", sondern sich wegen der unüberwindlichen Gegensätze zwischen den großen Parteien "auch an ständigen inneren Widersprüchen aufreiben", sagte Börner. Dem Hessi-

lm Mordfall Popieluszko ist nach Mitteilung des polnischen Regie-rungssprechers Jerzy Urban am Dienstag in Thorn Anklage erhoben worden. Der Prozeß gegen die vier angeklagten Sicherheitsoffiziere, denen die Todesstrafe droht, werde möglicherweise noch in diesem Monat beginnen, kündigte Urban an.

nauester Kenntnisse über die Rohrin dem sich die linksextreme Organileitungen gelangten, spielt auch der sation "Kämpfende kommunistische "DDR"-Geheimdienst eine Rolle. Zellen" zu den Anschlägen bekannte. Denn Ost-Berlin ist nach Feststellun-Der "Krieg gegen die NATO" sei ihre gen militärischer Beobachter über Lebensaufgabe, hieß es darin. Ziel das Versorgungsnetz von NATO und der Sabotageakte, die im Oktober be-Bundeswehr informiert.

Die Pläne der Anlagen verriet der gen an der Pipeline auf offenem Feld. ehemalige Mitarbeiter des Bundes-Die Rohrleitungen transportieren verteidigungsministeriums in Bonn, Lothar Erwin Lutze. Wegen schweren werpen Treihstoff in die Bundesrepu-Landesverrats wurde Lutze 1979 zu hlik Das NATO-Hauptquartier im einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren belgischen Casteau wird ebenfalls verurteilt. Mit Rücksicht auf die Schwere des Verrats lehnte die Bundesregierung bisher Austauschangeunterdessen Verbindungen zwischen bote aus der "DDR" ah. Ost-Berlin Mitgliedern der linksterroristischen hat jetzt erneut den Namen des Spions auf die Austauschliste gesetzt.

Experten halten es für denkbar, daß die Lagepläne für die Pipeline aus Ost-Berlin lanciert wurden. Die roten Zellen kündigten gestern an, sie wollten Belgien "zu einem der Gräber des Imperialismus" machen.

Seite 2: Die Handlanger

#### Lehrstellen: **Neuer Rekord**

Einen neuen Nachkriegsrekord bei der Bereitstellung von Lehrstellen haben die Unternehmen im Bereich der Industrie- und Handelskammer in 1984 erzielt. Das Rekordergebnis des Jahres 1983 wurde nochmals um 7.1 Prozent übertroffen. Die Unternehmen haben 1984 22 600 zusätzliche Lehrstellen geschaffen und insgesamt 343 000 neue Lehrverträge abgeschlossen. Dies geht aus der Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) bei den 69 Industrie- und Handelskammern hervor. Drei Viertel aller im Jahr 1984 zusätzlich geschaffenen Lehrstellen wurden somit von den Unternehmen aus Industrie, Handel, Banken, Versiche-rungen sowie im Gast- und Verkehrsgewerbe bereitgestellt. Mit diesem Rekord haben die Ausbildungsunternehmen im IHK-Bereich nach Ansicht des DIHT erneut bewiesen, daß sie sich ihrer Verantwortung gegenüber der jungen Generation bewußt seien und alle Anstrengungen unternähmen, ihr gerecht zu werden.

### "Im Streit um Unesco Farbe bekennen"

.Was hat die Bundesregierung unternommen und was gedenkt sie zu tun, um die Haltung Großbritanniens. der Niederlande und der USA mit dem Ziel zu unterstützen, zu dringenden und notwendigen Reformen in der Unesco zu kommen, wie dies insbesondere von der britischen Regierung in einem an die Bundesregierung gerichteten Schreiben erbeten worden ist?" Auf diese Anfrage des CSU-Politikers Graf Huyn hat das Auswärtige Amt bisher nur vage Äu-Berungen abgegeben. Sie reichen von kontinuierlicher Abstimmung mit der Regierung der USA" über "ausführliche Stellungnahmen" his hin zu dauerndem Kontakt mit unseren Al-

schen Landtag liegt eine Beschluß-empfehlung des Haushaltsausschus-

ses vor, den Etatentwurf der Landes-

regierung abzulehnen.

Seite 2: Wir verurteilen

Nun treten die USA aus, Großbritannien hat den Austritt angekundigt und die Niederlande drohen damit, Übrigbleihen werden, so ironisieren diplomatische Beobachter in Paris und Bonn, mit Sicherheit Frankreich und die Bundesrepublik. Frankreich,

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn weil die Franzosen die spesenfreudigen Beamten aus der Dritten Welt nicht verlieren wollen, und die Bundesrepublik, weil die Deutschen als Zahlmeister gebraucht werden.

Rund 40 Millionen Mark soll Bonn für das kommende Jahr an die Unesco zahlen. Diese Gelder, meinte der CSU-Abgeordnete Klaus Rose jüngst im Bundestag, "bringt der Steuerzahler zu mühsam auf, als daß sie in der Nähe des Eiffelturms und in rüder Polithetze gegen den Westen verpulvert werden dürfen". Es könne auf Dauer nicht angehen, "daß der Westen die Kasse füllt und der Osten die Richtung bestimmt\*. Wenn die schwergewichtigen Beitragszahler USA und Großbritannien jedoch fehlten, dann dürfe die Bundesrepublik die entstandene Haushaltslücke nicht durch zusätzliche Millionen stopfen.

Die CSU-Parlamentarier fordern: Entweder es kommt eine echte Reform der Unesco, oder die Bundesrepublik wird der Dritte im Bunde der Aussteiger." Dabei müsse es so

weit nicht kommen, meint Graf Huyn. Er plädiert für den Vorschlag einer Art Minderheitenschutz Mittels der Einführung qualifizierter Mehrheiten könnte einer Zweckentfremdung der Unesco-Mittel vorgebeugt werden. Wenn zum Beispiel der Haushalt der Organisation von wenigstens 85 Prozent der Mitglieder des Exekutivrats abzusegnen wäre, würden die westlichen Länder über eine Sperminorität verfügen.

Von so konkreten Ansätzen ist bei den "dauernden Kontakten mit unseren Alliierten" jedoch offenbar nicht die Rede. Bei den Briten und Amerikanern ist deswegen der mühsam verhaltene Unmut kaum noch zu übersehen. Niemand, sagt Graf Huyn, könne den Untergang der Unesco ernstlich wünschen. Ohne Reformen aber werde die Bundesrepublik früher oder später vor die Alternative gestellt, den Weg der Alliierten zu beschreiten oder in einer Art Dritte-Welt-Blindheit den jetzigen Kurs der Unesco zu tolerieren und zu finanzieren.

die sogenannten Besserverdienenden alternativ zur Kasse zu bitten, nicht durchsetzen. Sie fand keine Mehrheit in der Koalition. Sie hätte die Alternative mit Hilfe der SPD durchsetzen müssen, nachdem die bayerische CSU und die FDP definitiv nein gesagt hatten. Mit der Raison des Regierungsbündnisses wäre das nicht vereinbar gewesen. Wechselnde Mehrheiten, die nichts anderes

sind als eine politische Form der

Schizophrenie, bedeuten den An-

fang vom Ende jeder Regierung.

Der Bundeskanzler blies schweren Herzens Halali. Er hatte als CDU-Vorsitzender Stoltenbergs Standpunkt vertreten, einen Ersatz für die Zwangsanleihe zu finden, um in letzter Minute als Chef der Regierungskoalition zu erklaren, daß das Unternehmen gescheitert sei. Er handelte gestern aus Einsicht, nicht aus Kanzler-Entschlossenheit. Das ehrt ihn; denn Politik ist nach normalem Verständnis nicht eine Sache, die man über das Knie bricht. Aber der doch recht quälende Vorgang des Biegens über das Knie erinnert an den guten Rat, den Generalsekretär Geißler Helmut Kohl noch vor kurzem gegeben hat: Zuerst Kanzler zu sein und dann Parteivorsitzender. Und als Kanzler hätte Kohl erkennen

Die Wirfel sind gefallen: dur mitssen, daß die DU den süffi-die Zwangsanleihe wird gen Verteilungsplan zu Lasten keinen Ersatz geben. Die CDU Besserverbliebender nicht wür-konnte sich mit ihrer Forderung, de in die Tat umsetzen können. Genscher hatte in dem wo-

chenlang in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streit mit dem gegenüber seiner gerupften Klientel höchst werbewirksamen Wort von der "Neidsteuer" gefochten. Strauß hatte Stoltenberg in München ahhlitzen lassen, dabei aber ohne jeden Polemik-Donner auf die Tatsache hingewiesen, daß mit Verteilungs-Schein, dem die Linke Realitätswert beimißt, ohne damit je Erfolg erzielt zu haben, weder eine Wirtschaft belebt, noch Arbeitslose von der Straße gebracht werden können. Die einzige Definition der "sozialen Symmetrie", die Sinn mache, bestehe in der Belebung der Konjunktur und des Investitionswillens. Es fragt sich, ob die Sache so große Worte überhaupt verdiente. Aber mit dem Wort "Besserverdienende" hatte die CDU zweifellos die Semantik der Opposition übernommen und damit ihr Denken verknäult

7 u guter Letzt können Kohl Lund sein Finanzminister wenigstens einen Kompensationserfolg vorweisen. Sie bewogen CSU und FDP im Gegenzug dazu, der Steuerreform in zwei Stufen (1. Januar 1986 und 1. Januar 1988) zuzustimmen. Gesamtvolumen 20 Milliarden Mark, Das wird sich am Ende sehen lassen können,

Stuttgart will

Schulgottesdienst

wieder beleben

### Genscher ohne Journalisten nach Prag

ms. Bonn

An den Schulen Baden-Württem-Staatsminister Möllemann vom bergs sollen wieder Gottesdienste Auswärtigen Amt hat sich gestern vor während der Unterrichtszeit eingedem Auswärtigen Ausschuß des Bunführt werden. Kultusminister Gerdestages zu der in der nächsten Wobard Mayer-Vorfelder (CDU) teilte che geplanten Reise von Außenminimit, seine Behörde habe jetzt den ster Genscher nach Prag geäußert. Entwurf einer ent Danach haben Abgeordnete Fragen waltungsvorschrift in die Anhörung nach dem Sinn dieser Reise gestellt. an den Landeselternbeirat und den Möllemann sagte nämlich, Genscher Landesschulbeirat gegeben. Danach werde das Schicksal der "DDR"-Besollen in den allgemeinbildenden und wohner, die schon vor Monaten Zuberuflichen Vollzeitschulen des Lanflucht in dem deutschen Botschaftsdes öfter Gottesdienste für Schüler gebäude gesucht haben, "nicht in den abgehalten werden. Mittelpunkt der Gespräche stellen". Ursprünglich waren nach seiner Dar-Mayer-Vorfelder betonte, daß diestellung 347 Deutsche in die Botser Entwurf sich auf Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetz schaft geslohen. Jetzt hielten sich dort noch 68 von ihnen auf. Möllestütze. Es gehöre zum "Erziehungsmann beantwortete die Frage, oh die Bundesregierung das Verhalten der tschechoslowakischen Behörden gegenüber den Flüchtlingen, also die Verweigerung der Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland, als Menschenrechtsverletzung bei der UN-Menschenrechtskommission anzeigen werde, mit Ja. Er bekräftigte vor dem Ausschuß die Absicht Genschers, auf diese Reise keine Journa-

auftrag der Schule, die Schüler in Ehrfurcht vor Gott zu erziehen". Es sei deshalh eigentlich "selbstverständlich, daß Schulgottesdienste während der Unterrichtszeit" durchgeführt wurden. Frühere Regelungen seien inzwischen "weitgehend in Vergessenheit geraten". Dieser neue Entwurf ist nach Mitteilung des Ministers im übrigen auch "auf Anregung der evangelischen und katholischen Kirche" entstanden. Die Teilnahme an den Schulgottesdiensten soll für Lehrer und Schüler freiwillig sein. Gleichzeitig unterstrich Mayer-Vorfelder, daß der Charakter dieser Gottesdienste als "Schulveranstaltung deutlich werden muß".

Zu Beginn und Ende eines Schuljahres, vor und nach größeren Ferien (Weihnachten, Ostern) wird den Schulen empfohlen, in Absprache mit den örtlichen kirchlichen Stellen solche Gottesdienste anzubieten

### Duarte prüft Angebot der Rebellen für Waffenruhe

Guerrilla übergab Rotem Kreuz 43 Regierungssoldaten

DW. San Salvador

Die Regierung von El Salvador hat zugesagt, sie werde die Ankündigung der gegen sie kämpfenden Rebellen prüfen, über Weihnachten und Neujahr einen "völligen Waffenstillstand" einzuhalten. Präsident José Napoleon Duarte werde zu der Ankündigung Stellung nehmen, sagte Pressesprecher Oscar Reyes.

listen mitzunehmen. Seine Polen-Rei-

se hatte der Außenminister unter an-

derem auch deshalb kurzfristig abge-

sagt, weil Warschau dem WELT-Kor-

respondenten Ströhm die Einreise

verweigerte. Damals hatte Bundes-

kanzler Kohl erklärt, die Bundesre-

gierung lasse sich nicht vorschreiben,

wer zu ihrer Reisebegleitung gehöre.

Diese Position unterläuft nun Gen-

scher, indem er keine Journalisten

Selte 2: Ein Kanzler-Wort

In einer Erklärung der Rebellen hatte es geheißen, die Waffenruhe solle zur Schaffung der Bedingungen beitragen, unter denen der Konflikt mit der Regierung durch "Dialog und Verhandlungen" beigelegt werden kann. Der Waffenstillstand soll vom 23, his 26. Dezember sowie vom 30. Dezember his zum 2. Januar jeweils bis Mitternacht dauern.

Unterdessen ließen die Guerrilleros 43 Soldaten frei, die am 1. Dezember in einer Bergregion rund 55 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador in die Hände der Rebellen gefallen waren. Die Regierungssoldaten wurden in dem Dorf La Joya in der Provinz San Vicente Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes und der katholischen Kirche überge-

Der Zustand der Freigelassenen wurde als gut bezeichnet. Sie seien während ihrer Gefangenschaft nicht mißhandelt worden. In den Händen der Rebellen befinden sich noch zwei Offiziere, die gegen gefangene Guerrilleros ausgetauscht werden sollen.

Der römisch-katholische Erzbischof von El Salvador, Monsignore Arturo Rivera y Damas, war nach La Joya gekommen, um die Übergabe der 43 Soldaten an die Rot-Kreuz-Vertreter zu beobachten. Er erklärte vor Journalisten, die Freilassung der Gefangenen sei eine direkte Konsequenz der zwischen der Guerrilla und der Regierung am 30. November geführten zweiten Runde von Friedens-

gesprächen. Bei den Gesprächen hatten sich die beiden Seiten lediglich auf freie Bewegung für Zivilisten und Fahrzeuge in dem umkämpften mittelamerikanischen Staat in der Zeit vom 22. Dezember bis zum 3. Januar verständigt.

### Ein Kanzler-Wort

Von Herbert Kremp

Der Bundesaußenminister ist dafür bekannt, daß er bei seinen zahlreichen Reisen, die er im transkontinentalen oder kontinentalen Schmetterlingsstil zurücklegt, auf publizitätsstarke journalistische Begleitung großen Wert legt. Das ist nicht nur seine persönliche Eigenheit, sondern war eigentlich Gewohnheit aller Außenminister, die sich mit dem jeweils verfolgten Zweck wunderbar ins Bild und in die Zeitungen bringen konnten. Daraus ergibt sich Nutzen für Sache und Person – oder für Person und Sache, je nachdem, welchen Akzent der Minister des Äußeren setzt. Hans-Dietrich Genscher hat in seiner langen Amtszeit auf diesem Gebiet eine unbestrittene Meisterschaft entwickelt.

Die Reise nach Polen hatte der Minister aus verschiedenen Gründen abgesagt, die allesamt bei der polnischen Seite zu suchen sind. Er sollte die Gräber der deutschen Soldaten und das Grab des ermordeten Priesters Popieluszko nicht besuchen, war ihm bedeutet worden, und er sollte auch auf die Begleitung eines Journalisten verzichten, der der WELT-Redaktion angehört - Warschau verweigerte das Visum. Genscher fuhr also nicht, und Bundeskanzler Kohl, bei einem Besuch in Wien nach den Umständen befragt, erklärte, Bonn sei nicht bereit hinzunehmen, daß das Gastgeberland Journalisten aussuche, die mit der deutschen Delegation mitreisen dürften. Zu einem freien Land gehöre eine freie Presse. Das war ein Kanzler-Wort.

Nun steht seit gestern fest, daß Genscher für seine Reise nach Prag, bei der hinsichtlich der Entourage ähnliche Probleme aufzutauchen drohen, ein kleines Flugzeug benutzen und (folglich?) keine Journalisten mitnehmen werde. Daraus ergibt sich zunächst eine merkwürdig unterschiedliche amtliche Bewertung der Reisen nach Warschau und Prag. Haben sich für die Begleitung nach Prag wirklich so viel weniger Journalisten angemeldet als vor dem geplanten Besuch in Warschau? Oder ist es vielleicht doch so, daß Genscher sich von den Journalisten abkoppeln will, nachdem deutlich geworden ist, daß der besagte WELT-Korrespondent sein Interesse an der Begleitung des Ministers auch in diesem Fall angemeldet hat? Was ist mit dem Kanzler-Wort? Sollte es nur einmal gelten? Soll in Zukunft das Gastgeberland doch die Journalisten aussuchen können, die mit dem Minister auftreten? So trickreich sollte kein Außenminister seinen Kanzler ausmanövrieren dürfen.

### Wir verurteilen

Von Enno v. Loewenstern

Bekanntlich sind die Grünen was Besseres, weil "eine betroffene, informierte und dadurch qualifizierte Minderheit eigentlich die Mehrheit darstellt" (Grünen-MdL Brückner, Hessen). Deshalb hat, "gerade wenn es um Existenzfragen geht, . . . vielleicht sogar diese qualitative Minderheit ein stär-keres Gewicht als die quantitative Mehrheit" (Otto Schily). Wie sieht diese Informiertheit in der Praxis aus?

Da wird eine Grünen-Expedition in den Nahen Osten vorbereitet, um "Eindrücke und Informationen...zu sammeln". Was will man erfahren - wie es dort wirklich aussieht? Nicht doch. Man ist informiert, man weiß die Wahrheit längst:

"In Beirut wird es eine Pressekonferenz geben, auf der wir den Terror der Israelis im Süden des Landes verurteilen." "Die israelische Führung ist nicht nur verantwortlich für die Vertretoung von Palastinensern, Unterdrückung und Terror in den besetzten Gebieten, Verewigung undemokratischer Verhältnisse in den israelischen Gebieten, sondern trägt auch die volle Verantwortung für das sich abzeichnende Blutbad im Nahen Osten, wenn sie ihre Politik nicht entscheidend ändert."

Dies erläutert ein Papier der Reisegruppe. Sie steht unter Führung von Brigitte Heinrich, die wegen Waffentransportes für Terroristen 1980 zu einundzwanzig Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Wo diese Terroristen ihr blutiges Handwerk einübten, ist bekannt. Aber damals erschienen diese deutschen Gäste in den PLO-Lagern den Juden als Außenseiter. Jetzt kommt Frau Heinrich mit Freunden als Vertreter einer in Deutschland zugelassenen Partei zur PLO.

Das Papier "sollte aus taktischen Gründen nicht weiter verbreitet werden". Als dann doch Kritik daran laut wurde. erklärten die Bundestags-Grünen (zu der Aussage, daß keine Kontakte mit der israelischen Regierung gesucht werden sollten), das Papier werde "als Programm der Reise" abgelehnt. Zum Inhalt äußerten sie kein Wort der Ablehnung.

### Die Handlanger

Von Rüdiger Moniac

K rieg gegen die NATO zu führen, nennen sie ihre Lebens-aufgabe. Was mit den Sprenganschlägen jetzt in Belgien gegen die Pipelines der NATO geschah, illustriert, was geschähe, wenn wirklich gegen das Bündnis Krieg geführt würde. Die Sowjetunion würde ihre getarnt unter uns lebenden Handlanger einsetzen und bereits vor Ausbruch von Kampfhandlungen dafür sorgen, daß die Verteidigung der NATO schwersten Störungen ausgesetzt wäre.

Die Anschläge in Belgien hat eine "Zelle kommunistischer Kämpfer" verübt (Cellule des Combattants Communistes – CCC): sie hat sich selbst gerühmt, die letzten fünf Sprengsätze in die Schächte von Pumpstationen des Röhrensystems gelegt zu haben. Aus diesem beziehen die Streitkräfte der NATO den Treihstoff, von dem sie im Verteidigungsfall abhängig wären. Kein Panzer würde fahren, kein Flugzeug fliegen, wenn die Pipelines außer Betrieb gesetzt würden. Daran läßt sich ablesen, wie verwundbar die "Vorneverteidigung" dadurch ist, daß ihr eigenes Hinterland von Sabotage und Terror durch Kampfgruppen bedroht ist, die bereits im Frieden von ihrer Existenz künden - und ihre Aufgabe einüben.

Es läßt sich noch etwas anderes ablesen. Die Pipeline-Infrastruktur hat der Spion Lutze den Sowjets verraten - Lutze, über dessen "Austausch" passenderweise gerade jetzt verhandelt wird. Woher also die Saboteure ihre Ortskenntnis haben, ist wohl klar. Hier erübrigen sich Klagen, man möge doch bitte nicht die tapferen Rüstungsgegner als sowjetisch gesteuert hinstellen. Jene Sowjetmanöver, die heute schon Kampfhandlungen auf dem Boden der Bundesrepublik üben mit offenen Funksprüchen, finden solcherart ihre Ergänzung.

Die Phantasie der Bürger reicht nicht aus für ein Bild davon, was heute schon an "schlafenden" Einsatztrupps für den Fall X unter ihnen lebt. Die Sicherheitsbehörden hingegen haben recht präzise Vorstellungen, aber wer hört schon gern auf sie? Das mindeste, was getan werden kann, ist ein besserer Schutz dieser Anlagen. Und niemand möge behaupten, das Personal dafür sei nicht zu haben. Es ist da. Auch ältere Reservisten der Bundeswehr lassen sich dafür heranziehen.



Steverungsbedarf

### Das Gedenken des 8. Mai

Von Günter Zehm

Er sehe keinen Grund zu beson-deren Feiern, sagt Bundes-kanzler Kohl in Hinhlick auf den 8. Mai 1985, den vierzigsten Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Dementspre-chend soll auf deutscher Seite das Gedenken an diesen Tag still ausfallen. Angestreht wird ein ökumenischer Gottesdienst im Kölner Dom, bei dem für die Toten des Krieges, für die Opfer der Diktatur und für den Frieden gebetet wird.

Das Vorhaben verrät Weisheit, Augenmaß, Würde. Man kann nur hoffen, daß es auch dabei hleibt und daß die Regierung dem Druck von innen und außen widersteht. Denn zu feiern giht es nichts am 8. Mai 1945. Allzu teuer wurde die Überwindung der Diktatur erkauft, allzu schrecklich sind die Dimensionen der Opfer. Millionen gefallener Soldaten, Millionen ruchlos umgebrachter KZ- und Lagerhäftlinge, Millionen verhungerter und erschlagener Flüchtlinge, zertrümmerte Städte, geistige Verstörungen über Jahrzehnte hinweg - wer möchte da wirklich "feiern", vielleicht gar mit militärischem Gepränge und Tschingtarassabum?

Der Preis der Freiheit schmeckt der einen Hälfte der Nation zugute kam. Die andere wurde gezwungen zum Abmarsch in neuerliche Diktatur, und mit ihr die Hälfte der europäischen Nationen. Seitdem ist der alte Kontinent gespalten und kann keinen Frieden finden. Die politische Entwicklung in der nstlichen Hemisphäre war geprägt von Aufständen, Kriegen, militärischen Besetzungen: 1953 der Volksaufstand in der "DDR", 1956 die ungarische Revolution und die Panzerschlacht in Budapest sowie die Arbeitermassaker in Posen und Danzig, 1968 der Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei. Sind das die Bestandteile einer europäischen "Friedensordnung", die man mit gutem Gewissen feiern könnte?

Dennoch wird am kommenden Mai kräftig "gefeiert" werden, und zwar in der lautesten, äußerlichsten Fnrm, die sich denken läßt. Moskau nämlich zeigt sich entschlossen, den Tag als Tag der Machtentfaltung zu begehen, mit Raketen-Paraden und dem Aufmarsch "mechanisierter Einheiten", mit markigen Reden sowie unzähligen unbezahlten Sonderschichten und "Solidaritäts-Aktionen". Und es wird seine Satelliten ähnlichen Veranstaltungen drängen. Denn solche Feiern gehören zum System, sie dienen der Produktionssteigerung ebenso wie der ideologischen Schulung, der Ablenkung von der Wirtschaftsmisere ebenso wie der Erzeugung künstlicher Feindbilder.

Schon hat sich die sowjetische Nachrichtenagentur Tass in einschlägiger Weise über den Plan von Bundeskanzler Kohl geäußert. Die "deutschen Revanchisten", so verlautbarte sie, wollten im Kölner Dom "für SS-Henker beten, deren Hände vom Blut europäischer Völker gerötet sind". Solche Texte, hochnffiziell wie alles, was Tass veröffentlicht, lassen vermuten. daß die Feindhild-Produktion diesmal im Mittelpunkt des Moskauer Festarrangements stehen wird.

Während der jetzt zu Ende ge-henden Periode der Abrüstungs-stille versuchte Moskau immer wieder, die Bundesrepublik Deutschland von den USA zu trennen. Im Zeichen der neu beginnenden Abrüstungsgespräche sollen nun offenbar die Amerikaner von den diesem Zweck werden sogar gemeinsame Erinnerungen an die "siegreiche Waffenhruderschaft" von 1945 beschworen. Moskau möchte sich als "Schutzmacht" auch für Westeuropa aufspielen, deren mitteleuropäische Dauerpräsenz die "Niederhaltung des Faschismus" garantiere.



Ort des gemeinsamen Gebets:

Die Tass-Verlautbarung macht also sichtbar, in welch hochpolitische Dimensinnen die Auseinandersetzung um das Gedenken des 8. Mai 1945 bereits gerückt ist. Nicht nur Bonn ist gefordert, sondern auch seine westlichen Verhündeten sind es und vor allem die USA. Diese können das "Feiern" im Interesse internationaler Optik verständlicherweise nicht vollständig den Moskowitern überlassen, und auch innenpolitisch sieht sich Präsident Reagan einer gewissen öffentlichen Erwartung ausgesetzt. Schließlich war der Sieg über Deutschland und Japan der letzte vollständige militärische Sieg, den die Amerikaner errungen haben; Korea ging allenfalls remis aus, und in Vietnam und Kambodscha nahm man sogar eine. Niederlage hin, mit entsetzlichen Folgen für das kambodschanische Volk, wie bekannt. So etwas hinterläßt psychologische Folgen und drängt nach Kompensation.

Andererseits käme der Reaganschen Politik im Augenblick nichts weniger gelegen als eine optische Bestätigung des von der europäischen Linken zielbewußt genährten Verdachts, die USA seien genauso wie die Sowjetunion an der Verewigung der Spaltung Europas interessiert. Der Präsident hat sich in vielen seiner Wahlkampfreden energisch von "Jalta" distanziert und immer wieder der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß auch den osteuropäischen Staaten Freiheit und Selhstbestimmung zustehen. Das ist ein "Essential" der Reagan-Regierung, das von den kommenden Abrüstungsverhandlungen keineswegs außer Kraft gesetzt werden soll.

Sn käme Kohls Vnrschlag eines stillen Gedenkens im Gebet wohl auch den Intentionen Reagans entgegen. In einem solchen Gebet wäre Raum sowohl für den Ausdruck der Dankbarkeit, daß man seinerzeit dem Inferno entronnen ist und seitdem in Freiheit leben darf, wie auch für die Bekräftigung der Entschlossenheit, so etwas sich niemals wiederholen zu lassen. Und selhstverständlich - Tass wird es nie begreifen - würde auch für jene gebetet, die Sünde auf sich geladen haben und die der Vergehung bedürftiger sind als die Guten.

### IM GESPRÄCH Cronenberg

### Abdichten kann er auch

Von Stefan Heydeck

Dolitische Enthaltsamkeit will der FDP-Politiker Dieter-Julius Cronenberg nicht üben, wenn er acht Jahre nach seinem Einzug ins Bonner Parlament morgen Bundestagsvize-präsident wird. Denn für den 54jährigen, der 1979 den stellvertretenden Vorsitz der FDP Bundestagsfraktion übernahm, bedeutet das neue Amt lediglich eine "Umschichtung der Arbeit". Auch um seinen 75 Mitarbeiter zählenden, 1711 als "Sensenfabrik" gegründeten Familienbetrieh im sauerländischen Neheim-Hüsten will er sich weiter kümmern. Cronenberg wird sich also ähnlich wie seine Vorgänger Richard Wurbs und Liselotte Funcke verhalten: Wurbs war parallel FDP-Schatzmeister und ist Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, die Unternehmerin Funcke leitete neben ihrer Tätigkeit als Vizepräsidentin den Finanzausschuß des Bundestags.

Für Wurbs, der sich aus persönlichen Gründen nach Bekanntwerden der Sechs-Millionen-Spende ins Privatleben zurückzieht, nominierte die Fraktion in einer geheimen Kampfabstimmung mit 20 Stimmen Cronen-berg als Nachfolger. Seine Gegenkan-didatin, Hildegard Hamm Brücher. die schnn nach der "Wende" 1982 ihr Interesse für dieses Amt bekundet hatte, erhielt nur acht Stimmen.

Der bärtige Vater von drei Kin-dern, der meist heiter und mit hlitzenden Augen um Ausgleich und Geschlossenheit in der auf 35 Ahgeordnete zusammengeschmolzenen Fraktion bemüht ist, ging 1961 nach seinem Eintritt in die FDP zunächst in die Kommunalpolitik. 1973 kam er in den nordrhein-westfälischen FDP-Vnrstand, 1974 wurde er Bezirksvorsitzender. Für die Landtagswahlen im Mai 1985 hatte er seine - jetzt endgültig hinfällig gewordene – Bereitschaft bekundet, auf einem der Spitzenplätze anzutreten. Cronenberg, der in Lausanne, Aix-en-Provence und Münster studierte und die Vereinigten Deutschen Studentenschaften führte, als diese noch eher moderat waren, hat als Snzialexperte die Schwerpunkte Beschäftigungs- und Rentenpolitik. Insbesondere küm-



Keine Enthaltsamkeit im Amt: Cronenberg FOTO: JUPP OARCHINGER

mert er sich um die langfristigen Strukturprobleme der Rentenversi-

Mit Blick auf seine morgige Wahl

wartet er mit einer gewissen Erheiterung auf den nächsten "Spiegel". Das Magazin, sagte er der WELT, "versucht, mir gelegentlich was am Zeug zu flicken und der FDP zu schaden. indem es schreiht, ich hätte dreimal je fünftausend Mark vnm verstorbenen Schatzmeister Hans-Herbert Karry erhalten. Und diese Beträge sollen angehlich von Flick stammen." Dabei hat Cronenberg nie einen Hehl daraus gemacht, 1977 und 1979 für Wahlkämpfe diese Summen von Karry bekommen zu haben. Er hat der Staatsanwaltschaft erklärt, er wisse nicht, ob Karry diese Beträge von Flick erhalten hatte, und könne es deshalb auch nicht ausschließen. Für ihn sei es "selbstverständlich", so Cronenberg zur WELT, weiter auflagenfreie Spenden für die FDP zu

Schon vor seinem Wechsel in die große Politik hat der Mittelständler. und begeisterte Krimi-Leser in den Schaltzentralen der Macht Spuren hinterlassen: Aus seiner Produktion stammen die automatischen Türabdichtungen im Bonner Bundeskanzleramt und im Ost-Berliner Palast der Republik".

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Welffälische Aachrichten.

le dem Münsternier Blatt lautet der Kom-mentar zur Bundeswehr:

Die schwierigste Hürde ist die der öffentlichen Meinung. Hier gilt es, eine komplizierte Thematik durchschaubar zu machen und gleichzeitig für eine Maßnahme Verständnis zu wecken, die nicht nur den Staatssäkkel, sondern auch den Arbeitsmarkt belastet...Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist beeinträchtigt. Hierin liegt das Hauptargument, zum Kahinettsbeschluß vom Dienstag ja zu sagen. Denn was nutzt teure Technik zur Erfüllung des Verteidigungsauftrages, wenn das Personal nicht stimmt. Die Bundeswehr ist keine Privatfirma...Ihr Personal ist mit keinem anderen Bereich des öffentlichen Dienstes vergleichbar. Eine 38.5-Stunden-Woche beispielsweise ist Illusion. Und eine Illusinn ist auch Sicherheit zum Nulltarif.

#### WESTFALENPOST

Daß die Freien Demokraten trotz mancher Ausblutungen immer noch über ein stattliches Personalreservoir verfügen, zeigt die Nnminierung vnn Julius Cronenberg zum Vizeprāsidenten des Bundestags. Cronenbergs Charaker wie Leistung ist diesem Anspruch angemessen. Daß er nicht von den Diäten ahhängt, sondern zu jenen Selbständigen zählt, die das eigene Risiko im eigenen Unternehmen

zu tragen haben, widerspricht jener Abschätzigkeit, mit der in jungster Zeit über die Qualität der Parlamentspräsidenten geurteilt wurde,

### ZEITUNG

Zur UNO-Konvention gegen die Folter:

Als Friedrich der Große die Regierung antrat, schaffte er als erstes die Fnlter ab. Preußens König verwirklichte damit eine Forderung der Aufkiārung. Das war vor mehr als 200 Jahren. Und heute? ... Auf Betreiben der Sowjets, dem die Mehrheit der Dritte-Welt-Diktaturen keine ernstlichen Einwände entgegenstellte, ist sie so verwässert worden, daß. das Befolgen der Konvention im Belieben der Anwenderstaaten steht. Es wird also in der Praxis wenig erreicht

### AUGSBURGER AUGEMEINE

Statt einen Überzeugungsfeldzug. zu führen, daß mehr Leistung, mehr Eigenverantwortung, mehr Eigenvorsorge, einzelner wie Unternehmer, steuertariflich belohnt werden sollten, hält es die Bundesregierung mit dem Weg des geringsten Widerstandes...Trotz Reformversuchen, die inflationsbedingten Lohn- und Steuerzuwächse zurückzugeben, ist es bei Ansätzen geblieben. Und auch steuerliche Sondervergünstigungen können nicht kaschieren: Der Staat kassiert zuviel, von wem auch immer.

### Große Koalitionen? Börner schafft endgültig Klarheit

Ende der Glotz-Spekulationen über "Krisenbewältigung" / Von Dankwart Guratzsch

Es war am 18. Nnvember in der Frankfurter Jugendherberge. Oben auf dem Podium saß SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz und beantwortete Fragen der Parteijugend. Die jungen Leute waren aus der ganzen Bundesrepublik angereist, um über "sozialistische Perspektiven" zu diskutieren. Die Spannung knisterte im Saal, denn die einzige Zukunft, an die die angereisten Jusos glauben mochten, ein Zusammengehen der SPD mit den Grünen, stand gerade in Hessen auf dem Spiel. Das rot-grüne Bündnis von Wiesbaden, das einzige in der Bundesrepublik, war wegen des Streits über die Hanauer Nuklearfahriken Alkem und Nukem hoffnungslos verkracht. Die Jusns bekundeten offene Sympathie für die Grünen. Den hessischen Wirtschaftsminister und Parteigennssen Ulrich Steger nannten sie einen "Atomfreak".

Da stellte ein junger Mann die Frage, die den obersten Parteistrategen der SPD aus der Reserve lockte: "Was ist eigentlich dran an den Gerüchten, daß die SPD-Parteiführung schnn an Modellen für eine große Koalition mit der CDU bastelt?" Glotz schoh den Oherkörper vor, als wenn er zu einem Hechtsprung ansetzen wollte. Dann lehnte er sich zurück und versuchte entspannt auszusehen.

In den achtziger Jahren, so sagte er, komme mit Sicherheit noch eine zyklische Wirtschaftskrise auf die Bundesrepublik zu. Dann stünden Aufgaben eines großen Gesellschaftsumbaus bevor. Die Sozialdemokraten müßten alles dransetzen, daß sie daran mitwirken könnten. Die Jusos sollten sich doch einmal überlegen, oh das mit "sn knappen Mehrheiten" überhaupt gelingen könne.

Das klang wie eine kaum verhüllte Ahsage an jenes Modell einer Mehrheit links vnn der CDU" unter Einschluß von Grünen, Bürgerinitiativen, Friedens- und Frauen- erster verläßlicher Test für die tat-

bewegung, das der noch amtierende Parteivorsitzende Willy Brandt vertritt. Aber Glotz hatte seine Worte an die Parteijugend in die Form einer Frage gekleidet. Das paßt zu der seit den Hessischen Landtagswahlen von 1983 bewährten taktischen Linie der SPD, vor Wahlentscheidungen die Karte nicht offenzulegen, um so auch Wähler der Mitte für die SPD gewinnen zu können, die ihr bei der definitiven Ankundigung von Bündnissen mit den Grünen keine Stimme geben würden.

Whin steuert die SPD denn nun wirklich? Aufschlüsse darüber kann nach den hessischen Erfahrungen mit Holger Börner, der vor den Landtagswahlen 1983 nicht nur eine Koalition, sondern auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen kategorisch ausgeschlossen hatte, nur die praktische Politik geben. Deshalh war die gestrige Landtagsdebatte in Wiesbaden ein

sächliche Strategie der SPD für die gah dazu die entgegengesetzte Antkommenden Landtags- und Gemeindewahlen.

Dieser Test ging eindeutig aus. Börner erteilte allen Angeboten des hessischen CDU-Vorsitzenden Walter Wallmann, eine große Koalition zur Bewältigung der dringenden Probleme des Landes zu gründen, eine Absage. Eine Kooperation mit den Bonner Koalitionsparteien wurde die "Neuorientierung der Politik" zunichte machen. Er stehe stattdessen zu der mit den Grünen vereinbarten Politik und wolle sie "zielstrehig und konsequent fortsetzen".

Ausdrücklich ging Börner auch noch auf jene "gesellschaftlichen Grundsatzfragen" ein, die in den kommenden Jahren auf uns zukämen und die, wie doch die Frage von Peter Glotz nahegelegt hatte, nur von einer breiten, also schwarz-roten, nicht von einer knappen rot-grünen Mehrheit be-wältigt werden könnten. Börner

wort. Allein der "fruchtbare Dialog von Regierung und Opposition" werde weiterführen. Eine Große Koalition dagegen würde nur die Flügel des parlamentarischen Spektrums stärken und sich an inneren Widersprüchen aufreiben.

Damit ist der Vorhang vor den Strategiedebatten in der SPD weggezogen. Börner hält an seiner Zusammenarbeit mit den Grünen fest – trotz der Brüskierung in der Frage der Hanauer Nuklearfabriken. Und das ist kein Alleingang, er hat sich darüber ausführlich mit dem Bundesvorstand der Partei beraten. In den bevorstehenden Landtags- und Gemeindewahlen wird die Partei zwar die Taktik des Getrenntmarschierens mit den Grünen verfolgen, danach aber schleunigst wie in Hessen das Bündnis mit ihnen suchen. Das Konzept möglicher großer Koalitionen ist nichts anderes als ein Denkmodell" für die Öffentlichkeitsarbeit.





ch um die langheis ibleme der Rentene : auf seine morgige & it einer gewissen ich

n nächsten Spieger 1. agte er der WELL 1. gelegentlich was an k and der FDP zu sche chreibt, ich hatte den end Mark vom verste meister Hans-Heriett . Und diese Betrige at on Flick stammen B berg nie einen Hehlde 1977 und 1979 für K ese Summen von Kr ı zu haben Er bi e iltschaft erklärt, e te Karry diese Berage lten hatte, und kone: ch nicht ausschließen F s "selbstverständich". g zur WELT, weite z penden für die MP

or seinem Wechseling itik hat der Mitteksie sterte Krimi-Lesera ralen der Macht Spe en: Aus seiner Produc die automatischen Te n im Bonner Bundek .d im Ost-Berliner Pi

ANDEREN haben, widersprick E

gkeit, mit der in 🚾 die Qualitat der E sidenten geurteik work

edrich der Große de le at, schaffte er als est: Preußens König var nil eine Forderung de! Das war vor mehra: ind heute? ... Auf Be Sowjets, dem die 📂 tte-Welt Diktannen E n Einwände enter so verwässert words. igen der Konventions r Anwenderstaaten sek

GSBURGER LLGEMEINE erlasung meint die Ichn

in der Praxis weniger

inen Liberzeugungs a. daß mehr Leisbags antwortung meh be-inzelner wie Untre-iflich belohn werde es die Bundesregie g des genngsten für sbedingten Lohn mis hse zurückzugeben st 1 geblieben. Und ## in kaschieren: Der Sur iel, von wem auch

rheit

zu die entgege diein der fricht

egierung und Oppe weiterführen on dagegen with des parlaments ums stärken und zie Widersprüchen auf ut 1st der Vorhale nedebatten in der s n. Börner halt an sa narbeit mit den Gree der Briskiering svorstand det ı den bevorstehen

· Hanauer Nuke as ist kein Alleine aruber ausführlich und Gemeinden rtei zwar die Takis marschierens na rfolgen, danach and wie in Hessen men suchen. her großer anderes als

Das Telefon hat nun Schreiben und Lesen gelernt

Mit einer Weltpremiere wurde zestern in München der Schritt in die Zukunft der

Kommunikation gefeiert Das denkende" Telefon, Kernstück der künftigen Informationssysteme, wird 1500 Mark kosten und in einem Jahr

Von PETER SCHMALZ

auf dem Markt sein,

kam selbst der Regierungschef ins Schwärmen. Heute". so sagte Franz Josef Strauß gestern als Festredner in der fahnengeschmückten Münchner Messehalle heute wird keine Idee für ein Produkt von morgen vorgestellt. Nein, heute wird ab sofort neue Zukunitstechnik verkauft."

Der Elektronik-Konzern Siemens hatte zu einem Ereignis in die bayerische Landeshauptstadt geladen, das als Weltpremiere deklariert wurde und über das der Laudator mit einem Hauch von Euphorie meinte: \_Visionen und Wunschträume werden zur Wirklichkeit." Was da konkret geschehen ist, beschrieb Siemens-Vorstandsmitglied Claus Kessler knapp und plastisch: "Wir haben dem Telefon such noch das Schreiben, Lesen und Computern beigebracht."

Das klingt recht einfach, hat aber abne Grundlagenforschung eine halbe Milliarde Mark Entwicklungskosten verschlungen und gilt als bisher größter Innovationsschritt in diesem Bereich. "Ab sofort", so sagte Strauß, ist mit dieser Technik die totale unmittelbare wechselseitige Verständi-gung in Schrift, Bild und Ton mög-Das neue Kommunikationswunder

verbirgt, sich hinter dem Kürzel "Hicom" und verdankt seine Geburt der Erkenntnis, daß erstens die Information kunftig mindestens so bedeutend sein wird wie die klassischen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital - was Bundespostminister Schwarz-Schilling in die Ankindigung kleidet, wir stünden "heute an der Schwelle eines neuen Zeitalters. des Kommunikations-Zeitalters" und zweitens die vielfältigen Informationen noch immer auf einer Vielzahl von Wegen über eine Vielzahl von Geräten an den Benutzer gelangen. Zudem haben viele dieser Appa-

rate keine Verbindungen miteinan-

setzt oder neugeschrieben werden. Kommt etwa eine Warenbestellung über den Fernschreiber ins Haus, muß sie Buchstabe für Buchstabe nochmals ins firmeneigene Datensystem übertragen werden. Die Fachleute sprechen vom "Medienbruch", der deshalb unproduktiv ist, weil seine Behebung Kosten verursacht, ohne den Wert der Arbeitsleistung zu erhöhen. "Diese Medienhrüche zu vermeiden", so Siemens-Marketingleiter Peter Pribilla, "ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Effizienzsteigerung im Büro."

Die Münchner Elektronik-Tüftler haben dazu das Telefon als Informationsterminal der Zulcunft ausgewählt, aber es wird sich zu einem Gerat entwickeln, das dem grauen Wählscheiben-Apparat nur noch darin ahnelt, daß es wie dieser weiterhin einen Telefonhörer haben wird. 1861 wurde der Fernsprecher erfunden, 600 Millionen Teilnehmer sind heute weltweit miteinander verbunden, sein technisches Prinzip aber ist his beute unverändert.

Bis gestern. Denn jetzt kann mit Hicom" das Telefon mit der Datenbank "sprechen", kann den Fernschreiber ebenso "verstehen" wie den Fernkopierer. Mehr noch: Alle diese unterschiedlichen Kommunikations-Formen können jetzt in ein Netz, auf eine Leitung und unter eine Rufnummer und schließlich auch noch in ein Gerät, dem Multiterminal, integriert werden.

Wie das geschieht, ist nach der Meinung des Festredners Strauß "für den Nichttechniker voller Geheimnisse und vorerst genauso unfaßbar wie die vierte Dimension\*, Tatsächlich aber basiert die Kommunikations-Revolution auf einer seit geraumer Zeit bekannten und angewandten Technik. Bisher werden Schaltwellen, die Liebesgeflüster ebenso wie Befehlsgebrüll dem Adressaten erst verständlich machen, beim Telefoniereo als elektronische Schwingungen durchs Netz gejagt und am anderen Ende wieder in hörbare Tone verwandelt. Man spricht vom Analog-System.

Doch die Kommunikations-Zukumft hört auf das Wörtchen "digital". Hierbei zerlegt ein kleiner, aber höchst leistungsfähiger Mikro-Chip im Telefon die Schallwellen blitzschnell in nur zwei Impulse, wie sie in



FOTO: DIE WELT

der Computersprache verwendet werden; in Ja oder Nein. Ein Chip am anderen Ende der Leitung verwandelt sie in Sekundenbruchteilen wieder in vernehmbare Sprache.

Das digitale System hat zahlreiche Vorteile: Impulse lassen sich leichter, schneller und damit weit wirtschaftlicher auch über große Entfernungen transportieren als die hisher üblichen Schwingungen. Zudem leidet die Qualität auch bei extremen Entfernungen kaum. So soll es später einmal egal sein, ob der Ruf nur zur Nachbarin über die Straße oder his zum Geschäftspartner nach Sydney geht, das Gespräch wird zumindest akustisch von einer gleichbleibenden Qualität sein, die dem heute üblichen hohen Standard des Rundfunktons gleichen soll.

Einziger und kostspieliger Nachteil: Die vorhandenen Kupferkabel eignen sich kaum zur digitalen Übertragung, dafür sind Glasfaserkabel erforderlich, die weit mehr Informationen gleichzeitig transportiereo können. Neue Informations-Bahnen müssen quer durch die Republik verlegt werden, um das zu schaffen, was weltweit den Namen "Integrated Services Digital Network" (ISDN) trägt, also das digitale Netz der integrierten Systeme.

ISDN ist auch das Rückgrat des gestern präsentierten Büro-Wunders - weshalb seine Einsatzmöglichkeit vorerst noch beschränkt ist: Nachdem im öffentlichen Bereich die notwendigen Kabel noch fehlen, bleiben die meisten Vorteile der Siemens-Multi-Kommunikation auf den innerbetriehlichen Verkehr beschränkt.

Nach ihrem Grundsatzbeschluß von 1979 wird die Post jedoch das Fernsprechnetz schrittweise digitalisieren und dibei mit der größten Zukunftsinvestation, die dieses Unternehmen jemals wagte, die weltweit leistungsstärkste Kommunikationsverbindung schaffen. Auf der zweiadrigen Leitung können in jeder Sekunde gleichzeitig zweimal 64 000 Signale übertragen werden. Dann braucht ein Bernkopierer anstelle von Minuten nur noch Sekunden für jede Seite, der Teletext wird eine DIN-A4-Seite nicht mehr in acht, sondern in weniger als einer Sekunde übermitt-

Fotos können ebenso auf die Digital-Relse geschickt werden wie bewegte Bilder. Letztere aber noch mit Einschränkungen: Der Aufbau eines Farbbildes dauert vier Sekunden und damit viel zu lange zur Übertragung eines Fernschbildes. Dies soll aber in der zweiten Stufe möglich werden, wenn das sogenannte Breitband verlegt ist. Denn für ein gestochen scharfes digitales TV-Bild sind in jeder Sekunde 140 000 Impulse erforderlich. Siemens hat mit diesem Breitband bereits seinen weitverzweigten Mitarbeiter. "Wir können Kollegen in anderen Häusern Skizzen und Unterlagen zeigen, ohne zu ihnen hinüber-

schon das Design für das Multi-Telefon des nächsten Jahrtausends entworfen: Der Hörer liegt auf einem Bildschirmgerät, das neben der Wähltastatur auch Texttasten besitzt.

Das Digital Telefon, das gestern aus der Taufe gehoben wurde, ist noch nicht ganz so weit. Aber auch in ihm sind Neuerungen, die den Enkeln wohl selbstverständlich sein werden, heute aber noch zu ungläuhigem Staunen verleiten. Eine 24stelige Anzeige informiert nicht nur über Zeit und Datum, erinnert an Termine oder gibt Bedienungshinweise, nein, die Lesezeile läßt beim Klingeln Nummer oder Name des Anrufers ausleuchteo, bevor noch der Hörer abgenommen ist.

Siemens-Mitarbeiter ne Nachrichten hinterlassen.

Münchner Firmenkomplex verkabelt und 50 Bildschirm-Telefone in Betrieh. Damit können wir außerordentlich effizient arbeiten", meint ein

Der Münchner Konzern hat auch

Frensch: "So kann man seben, wann die Schwiegermutter anruft und sich überlegen, ob man abheben will." Ganz entgeht man aber auch einem unliebsamen Anrufer nicht: Der kann nämlich im "elektronischen Briefkasten" jederzeit abrufbare gesproche-

stäbe dafür verzerrt hatte, wann Männer reif sind für verantwortliche Spitzen-"Doppelt zu Karl Carstens wegen seiner politischen und persönlichen Qualitäten". schrieb damals der Verfasser.

**Karl Carstons wird 70** 

nicht verändert: Schlank, groß, schmalgesichtig Aufforderung,
- der Geist hat den Körper dieses Carstens solle in Schleswig-Hol.

Bremers geprägt, so daß man ihm heute die 70 Jahre nicht ansieht. Die angeborene Zurückhaltung des Hanseaten ist fern von jeder gewollten oder ungewollten Kühle. Carstens' Augen blitzen oft bumorvoll auf. Sein herzhaftes Lachen und seine Verbindlichkeit, sei es bei der Formulierung sehr klarer, dezidierter Meinungen oder sei es im per-sönlichen Verkehr, ließen ihn viele Freunde gewinnen.

Nicht geändert hat sich durch die kometenhafte Karriere, die ihn his in die Villa Hammerschmidt führte, eine gar nicht so oft zu findende Eigenschaft: Carstens ist und war allezeit frei von Eitelkeit. Der Professor Carstens gab sich immer ganz unprofessoral.

So war es denn auch für viele auf der politischen Bühne Bonns 1960, als Carstens Staatssekretär wurde, überraschend zu hören, daß der Berufsdiplomat kurz zuvor auf der gleichzeitig verfolgten wissenschaftlichen Laufbahn an der Kölner Universität bereits zum Ordinarius für Europarecht aufgestiegen

Bei einer Geburtstagsfeier, die nun auch schon lange zurückliegt, sagte Carstens einmal mit fröblicher Stimme, er habe nun fünf Berufe ausgeüht - Rechtsanwalt, Beamter, Diplomat, Wissenschaftleraber der letzte, der des Fraktionsvorsitzenden, sei für ihn am schwersten zu lernen gewesen. Damals hat sich mancher gefragt, was Carstens nun eigentlich sei: Ein Beamter vom Scheitel bis zur Sohle, wie man frijher oft hörte? Oder war er im Grunde seines Herzens ein Wissenschaftler? Oder ist er wirklich ein Politiker? Nicht nur der Lebenslauf, der Mann in seiner ganzen Fülle beweist uns his zum heutigen Tag durch seine Haltung und durch seinen Einsatz, daß er dies alles in einem war und ist.

Politiker, Beamter,

Gelehrter – ein Herr

Von GEORG SCHRÖDER

haben allen Grund, an diesem Tag

frohgemut zu sein. Denn in diesen

Zeiten des wachsenden Unbeha-

gens an den Parteien darf sich die

CDU in einem Mann verkörpert se-

hen, den inneres Gleichgewicht, die

Suche nach dem Maß der Dinge

und zugleich hohe Intelligenz und

geistige Unabhängigkeit kenn-

Karl Carstens hat sich nie nach

vorn gedrängt, er wurde immer ge-

rufen. Er hat sich nie die Attribute

des Wirtschaftswunders anheften

wollen, sondern das Leben eines in

seinem Vaterland, in dessen Kultur

und Wissenschaft verwurzelten und

der Nation verpflichteten Mannes

Vierundzwanzig Jahre sind

schon vergangen, seit am 8. Juli

1960 zum erstenmal versucht wur-

de, in der WELT ein Porträt zu

zeichnen, überschrieben: "Karl Car-

stens' kometenhafte Karriere".

Möglich, ja gewiß, daß mehr als ei-

ner solchen Ausruf damals für über-

trieben hielt. Gewiß, die Insider

Bonns kannten den Ministerial-

direktor des Auswärtigen Amtes.

Damals wurde Carstens von Bun-

desaußenminister von Brentano

zum Staatssekretär befördert. Daß

mit ihm ein Fünfundvierzigjähriger

in die Spitze des Auswärtigen Am-

tes rückte, war schon deshalb wert-

voll, weil das hiblische Alter Kon-

Aber wer sonst?

rad Adenauers in

Bonn die Maß-

positiooen.

begrüßen

Über die Jahr-

zehnte hinweg

hat sich das Bild

geführt. Er war und ist ein Herr.

zeichnen.

ie Christdemokraten feiern

am Freitag den 70. Geburts-

tag von Karl Carstens. Sie

Eines kann man mit großer Gewißheit sagen: An Carstens war und ist alles echt. Er hat nie Schaum geschlagen. Er hat nie eine Rolle gespielt oder spielen wollen. Aber er hat sich auch aus politischem Verantwortungsgefühl Aufgaben nicht entzogen, auch wenn sein Herz dabei nicht vor Begeisterung schlug.

Zu sprechen ist jetzt von dem Jahr 1973, in dem Carstens anstelle des zurückgetretenen Rainer Barzel von der CDU:CSU Fraktion an ihre Spitze gewählt wurde. Der Staatssekretär Carstens, der 1966 mit seinem Chef Gerhard Schröder als Staatssekretär in das Bundesverteidigungs-Ministerium einzog, deo Bundeskanzler Kiesinger dann ein Jahr danach für die Leitung des Kanzleramtes abwarb, als er mit seinem Staatssekretår Werner Knieper einen Fehlschlag erlitten hatte, wurde voo der SPD-Regierung 1969 in den einstweiligen Ruhestand ver-

Später erzählte Carstens einmal: .1969 begannen drei angenehme Jahre. Ich war als Staatssekretär im

einstweiligen Ruhestand, hielt Vorlesungen an der Universität Köln und war Leiter des Forschungs-

instituts Deutschen Gesellschaft auswärtige Politik. Dabei wāre ich gern geblieben: finanziell gesichert, aus der politischen Schußlinie beraus und viel Spaß an der Ar-

Aber 1972 kam Kai-Uwe von Hassel mit der

stein für den Bundestag kandidie ren. Es kamen die Wahlniederlage der CDU und die Abwendung einer breiten Mehrheit in der Fraktion von Barzel. Und damit begann auch ein neuer Abschnitt im Leben des Karl Carstens.

Als führende Männer in der Fraktion nach einer Kontrastfigur zu Barzel suchten, fiel ihr Blick auf den Mann aus dem Norden. Die ihn trotz einiger Bedenken ob seiner parlamentarischen Unerfahrenheit als kommenden Fraktionsvorsitzenden sahen, schwiegen abspracbegemäß sehr lange, praktisch bis zum Tag vor der Wahl in der Frak-

Es ist kein Geheimnis, daß Carstens sehr zögerte, oh er diese Aufgabe auf sich oehmen sollte. Es ist auch kein Geheimnis, daß er sich 1976, als Helmut Kohl in den Bundestag einzog, nicht gedrängt hat, Bundestagspräsident zu werden, sondern Richard Stücklen, dem ein anderer dann die Tür zuschlug, den Vortritt lassen wollte.

So war es denn schon fast selbstverständlich, daß Carstens, als die CDU/CSU die Mehrheit in der Bundesversammlung errungen hatte, zum Staatsoberhaupt gewählt wur-

Das deutsche Volk wird den frohgemuten Wanderer im Gedächtnis behalten, der Freude an der Heimat an der Natur, an Deutschland nicht vorredete, sondern vorlebte.

### Ein Kraftwerk wird zum Sprungbrett der Grünen

Eine Gretchenfrage bringt die politischen Fronten in Osterreich durcheinander: Wie hältst du's mit der Hainburger Au? Dort ist es mit der heilen

Von CARL G. STROHM

Welt vorbei

ie Hainburger Au, jener Urwald östlich von Wien, den Naturschützer als letztes unberührtes Paradies, "Beton-Anhänger" dagegen als "Gestrüpp" bezeichnen. ist zum Schlachtfeld zwischen einigen tausend Demonstranten und der Gendarmerie geworden. Kaum hatten der niederösterreichische Naturschutz-Landesrat Brezovsky (SPÖ) und der Wiener Landwirtschaftsminister Haiden (SPÖ) die noch ausstehenden rechtlichen Genehmigungen erteilt, rollten bereits die Bagger und Planierraupen. An der Donau, nahe der Grenze zur Tschechoslowakei. soll ein großes Wasserkraftwerk ent-

Naturschützer und Grüne aus allen politischen Lagern hatten vergeblich vor den ökologischen Folgen gewarnt: vor der Zerstörung einer unberührten Aulandschaft, der letzten in Europa, vor der Verschandelung des Ufers durch riesige Damme, hinter denen die Donau aufgestaut werden muß, vor der Gefährdung des Wiener Trinkwassers und ähnlichem. Sowohl der Gewerkschaftsflügel der regierenden Sozialisten als auch der Wirtschaftsflügel der oppositionellen Volkspartei waren sich dagegen schon lange einig, daß Hainburg gebaut werden müsse. Über die Frage, ob das Kraftwerk zur Stromversorgung wirklich benötigt wird, streiten sich die Geister. Eine gewisse Rolle spielt hier auch die österreichische Bauindustrie, die eine Beschäftigung ihrer Maschinen und ihrer Arbeit verlangt. Schließlich scheint auch die Wiener Bundesregierung einem schnellen Baubeginn deshalb zuzustimmen, weil sie damit demonstriert, was ihr Kritiker gelegentlich absprechen: Energie und Durchsetzungsfä-

Dennoch hat der Widerstand, der sich gegen dieses Projekt bewegt, bei nachdenklichen Genossen zu einem gewissen Unbehagen geführt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist Österreich Schauplatz von Auseinandersetzungen,wie man sie hierzulande sonst nur aus Fernsehberichten über die Bundesrepublik - von der Frankfurter Startbahn oder vom Atomkraftwerk Brokdorf - gewohnt

Gewiß, einstweilen vollzieht sich die Auseinandersetzung mit den jungen Leuten, die in der Au die Baumaschinen blockieren, relativ gemäßigt. Bis zur Stunde gab es einen gebrochenen Arm eines Gendarmen zu beklagen. Auch zweifelt kaum jemand die mutigsten Verteidiger der Au demnächst vor Kälte und Nässe kapitulieren dürften. Die Bagger und Bulldozer werden also rollen und den Auwald roden. Sogar der weltberühmte Nobelpreisträger Konrad Lorenz, an der Donau zu Hause und ein nachdrücklicher Gegner des Hainhurg-Projekts, meinte resignierend, das Volksbegehren, dem er seinen Namen gab und das den Bau verhindern sollte, werde keineo Erfolg haben. Erst müsse eine furchtbare Katastrophe geschehen, bevor die Menschen sich der Umweltsituation bewußt würden, meinte der 82jährige Verhaltensforscher.

Aber die politischen Wirkungen der Affäre Hainburg lassen sich schon jetzt abschätzen. Zum ersten Mal geht der Riß in einer so entscheidenden und gewichtigen Umwelt-Frage mitten durch die beiden großen Parteien. Weder die Sozialisten noch die christlich-demokratische Volkspartei konnten sich auf eine geschlossene Linie einigen.

In der SPÖ sind es vor allem die jungen Linken, aber auch die "Grün-Roten", die sich dem Bau widersetzen - während der etsblierte Apparat ebenso vehement wie taktisch geschickt den Bau vorantreibt. Zwei streitbare sozialistische Intellektuelle nannten den verantwortlichen niederösterreichischen Landesrat Bre-

daran, daß bei dieser Jahreszeit auch zovsky sogar einen "Rechtsbrecher" und "Umweltverbrecher", obwohl oder weil er ihr Genosse in der SPO ist. Jetzt droht beiden das Parteischiedsgericht und damit der Ausschluß aus der SPÖ.

In der Volkspartei geht der Riß womöglich noch tiefer. Während sich der ÖVP-Vorsitzende und Oppositionsführer Alois Mack prinzipiell für den Bau ausgesprochen hat, tritt sein Stellvertreter im Parteivorsitz, der Wiener Vizebürgermeister Erhard Busek scharf gegen das Kraftwerk auf und bezeichnet die Genehmigung durch Brezovsky als gesetzwidrig. Die beiden großen Parteien sind

also offenbar nicht in der Lage, einen Konsens über eine wichtige Frage in ihren eigenen Reihen herzustellen. Schon wird darüber spekuliert, oh Hainhurg nicht letztlich zu einem "Ausflippen" gewisser Gruppen (manche der Etablierten sprechen herablassend von "Randgruppen") aus den bisherigen Parteien führeo könnte. Dann ware - was Pessimisten befürchten - der Kraftwerksbau an der Donau zwar nicht Ursache, aber doch Anlaß zu einer Umstrukturierung des österreichischen Parteiensystems und der politischen Land-

Die Grünen stehen somit auch vor der Tür des Wiener Parlaments. Allerdings werden sie sich ihr Stimmeopotential hier nicht nur von links, son-

dern auch von der christlich-demokratischen Opposition holen. Schon giht es in der OVP die Schreckensvision,die Grünen könnten bei den nächsten Parlamentswahlen Protestwähler von beiden Seiten gleichzeitig absorbieren.

Damit werden zwar SPÖ und ÖVP im gleichen Maße geschwächt - aber die Sozialisten blieben immer noch stärker als die Volkspartei. Sinowatz würde seine rot-blaue Koalition mit der FPO wenn auch weniger gut gepolstert fortsetzen - und die ÖVP würde irgendwann das Jubiläum von 20 Jahren Opposition feiern können. Grüne und Umweltschützer haben

inzwischen eine Reihe von Anzeigen bei Gericht erstattet. Sollte doch noch gerichtlich festgestellt werden, daß die Baubewilligung von Hainburg rechtlich nicht auf festen Füßen steht, und sollte das Konrad-Lorenz-Volksbegehren doch noch Erfolg haben, so könnte man die inzwischen gerodeten Bäume aber nicht wieder einpflanzen und die Betonwälle und Damme würden auch kaum beseitigt werden.

Bis zur nächsten Wahl sei alles wieder vergessen, meinen die einen. Aber andere sind der Auffassung, daß Hainhurg einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der österreichischen Demokratie seit 1945 darstellen könn-

AZZARC POUR HOMME



Der ausdrucksstarke Duft für den Mann

PARFUMS LORIS AZZARO PARIS

Eau de Toilene, Lotion après rasage, Baume après rasage, Lotion avant rasage electrique, Crème à raser moussante, Crème à raser non moussante, Mousse à raser, Spray Deodorant, Stick Déodorant, Savon, Shampooing doux, Gel moussant, Emulsion pour le corps.

# "Vorschläge Zeidlers fern von der Realität"

Lambsdorff: Zu späte Reformen legitimieren keine Gewalt HEINZ HECK, Bonn

Otto Graf Lambsdorff hat einige der vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Zeidler, in einem "Spiegel"-Gespräch vorgeschlagenen Steuer- und Sozialrechts-Änderungen als unrealistisch und fern der Realität bezeichnet (WELT v. 10. u.12. 12. 84). Der wirtschaftspolitische Sprecber der FDP-Fraktion und frühere Bundeswirtschaftsminister befürwortet in einem WELT-Gespräch - wie Zeidler - den Abbau von Subventionen. Lamhs-dorff plädiert allerdings für einen massiven Subventionsahbau bei gleichzeitiger Senkung der Steuersätze, während sich Zeidler für eine weitere Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer (derzeit 56 Prozent) ausspricht. Aus der Sicht Lambsdorff ist es wünschenswert, die Staatsquote zu senken, während Zeidler ganz offensichtlich für eine weitere Ausdehnung plädiere. Diese Frage könne allerdings nur politisch und nicht

Überrascht hat Lambsdorff auch die Kritik Zeidlers am Ehegatten-Splitting. Der Präsident des Verfassungsgerichts vertrete damit eine Meinung, die sich mit der hisherigen Karlsruher Rechtsprechung nicht decke. Lamhsdorff will ihm dieses Recht selbstverständlich nicht bestreiten. läßt aber offen, oh man daraus für die Zukunft auf eine andere Haltung der Karlsruher Richter schließen muß.

rechtlich entschieden werden.

Zeidler hat auch die Familienfeindlichkeit des deutschen Steuerrechts kritisiert, da es die Unterhaltskosten

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin

Michael Gorbatschow, sowjeti-

sches Polithüromitglied und als die

Nummer 2 in der Kreml-Hierarchie

eingestuft, hat auf einer Parteikonfe-

renz in Moskau für tiefgreifende Ver-

änderungen in der Wirtschaft des Rie-

senreiches plädiert und sich für revo-

lutionäre Lösungen in Wissenschaft

und Technik ausgesprochen. Es wäre

sicher reizvoll gewesen, wenn man

auf einem vom Deutschen Institut für

Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin

veranstalteten Symposium über

"Wirtschaftsreformen in Osteuropa",

bei einem sowietischen Wirtschafts-

experten hätte nachfragen können,

was eigentlich von den Worten Gor-

batschows zu halten sei? Zusagen

von Wirtschaftsexperten zur Teilnah-

me an dem Symposium lagen vor.

Doch dann wurden in den letzten Ta-

sident Hans-Jürgen Krupp die Ver-

mutung äußerte, dies könne wohl

nicht zufällig sein. In den Absagen

könne man auch ein gehöriges Stück

Unsicherheit hinsichtlich der

Grenzen von Wirtschaftsreformen im

Osthlock gab es freilich auf der Berli-

ner Veranstaltung nicht. Hans-Her-

mann Höhmann vom Bundesinstitut

für ostwissenschaftliche und interna-

tionale Studien in Köln konstatierte

nüchtern: Umfassende systemverän-

dernde Wirtschaftsreformen stehen

in der Sowjetunion nicht zur Diskus-

sion. Auch die derzeitigen Experi-

mente seien als "Reformen innerhalh

des Systems" ausgewiesen, dessen

Grundinstitutionen und Grundprinzi-

PETER PHILIPPS, Bonn

Überwiegeod kritisch haben sich

gestern Fachleute während eines

Hearings des Bundestags-Rechtsaus-

schusses über die geplante Verschär-

fung des Demonstrations-Strafrechts

geäußert. Zwar werteten einige Poli-

zei-Praktiker den Änderungsentwurf des Paragraphen 125 StGB (Landfrie-

denshruch) als eine "Verbesserung",

die "unsere Arbeit leichter und effek-

tiver macht\*, doch Kollegen, vor al-

lem aber Juristen sprachen von er-

hehlichen Mängeln des von der Re-

gierungskoalition nach langem Rin-

Der vorliegende Novellierungs-

Entwurf sieht vor, daß sich künftig

jeder Teilnehmer einer Demonstra-

tion strafbar macht, der nach verfüg-

ter Auflösung des Umzugs durch die

Polizei nicht umgehend die Veran-

staltung verläßt; auf diese Weise soll

den Gewalttätern der schützende

Ring friedlicher Demonstranten ent-

zogen werden. Zum anderen sollen

Der Präsident des Bundesgerichts-

hofs, Gerd Pfeiffer, formulierte das,

was sich gestern unter den Experten

als Mehrheitsmeinung herauskristal-

lisierte: Es sei eindeutig, "daß auch

ohne Ausdehnung des Tatbestands

des Landfriedenshruchs auf hisher

nicht erfaßte Gruppen" die Straftäter

strafrechtlich zu erfassen sind und

für die Ahndung durchaus vergleich-

bare Strafrahmen zur Verfügung ste-

hen". Der für eine Erweiterung der

Strafbarkeit in Betracht kommende

Personenkreis bestebe ausschließlich

.aus friedlichen Demonstranten und

aber "Ahwiegler" straffrei hleiben.

gen vorgelegten Gesetzentwurfs.

"Abwiegler" umstritten

Skensis über Änderung des Demonstrations-Strafrechts

Unsicherheit sehen.

DIW-Tagung in Berlin: Haben Reformen eine Chance?

für Kinder und Familie nicht ausrei chend berücksichtige. Lamhsdorff sieht darin eine Kritik an der in der Vergangenheit verfolgten Politik sehr niedriger Freibeträge.

Zeidler habe offenbar noch nicht "so recht zur Kenntnis genommen", daß im Zuge der neuen Politik eine deutliche Aufstockung der Grundund Kinderfreibeträge geplant (aber noch nicht Gesetz) sei. Die von Zeidler hierfür vorgeschlagenen Größenordnungen bewegten sich allerdings weit von den Möglichkeiten eines geordnet finanzierten Staatswesens.

Ebenso unrealistisch erscheint Lambsdorff die Forderung nach An-rechnung von fünf his sieben Erziehungsjahren für jedes Kind bei der Rentenversicherung. Das derzeit ge-plante eine Erziehungsjahr je Kind werde den Bundeshaushalt bereits in wenigen Jahren mit 2,2 Milliarden Mark jährlich belasten. So wünschenswert diese Reform auch sei: Nach Meinung Lambsdorffs ist sie in der augenhlicklichen Haushaltssituation nicht bezahlbar.

So sehr manches in der kritischen Analyse Zeidlers auch von Lamhsdorff akzeptiert wird, so wenig kann er diesem bei seinen Therapievorschlägen folgen, vor allem auch mit seiner Schlußfolgerung. Wo die Möglichkeit zur Reform fehlt, wird Revolution legitim." Zum einen be-streitet Lambsdorff fehlende Reformfähigkeit in der Bundesrepublik. Zum anderen aber widerspricht er Zeidler, daß unterbliebene oder zu späte Reformen Revolutionen, also Gewaltanwendung legitimierten.

pien nicht verändert würden. Die von

Andropow konzipierte und von

Tschernenko mit Modifikationen

fortgesetzte wirtschaftliche Re-

formpolitik sehe ein Bündel von Maß-

nahmen vor. In einem Versuch werde

gegenwärtig die Erweiterung des be-

raums, die Vergrößerung des betrieb-

lichen Finanzspielraumes und eine Verbesserung des Prämiensystems

Auf dem Berliner Symposium

herrschte Einigkeit darüber, daß es in

überschaubarer Zukunft aller Wahr-

scheinlichkeit nach zu systemverän-

dernden Reformen aus einer ganzen

Reihe von Gründen nicht kommen

wird. Die Machteliten hätten schon

Angst vor einem anwachsenden Lei-

stungsdruck. Das System der admini-

strativen Wirtschaftsplanung sei das

effektivste und geräuschloseste In-

strument zur Sicherung der sowjeti-schen Vorherrschaft auch gegenüber

anderen Nationalitäten und zur Er-

haltung der derzeitigen Macht-

struktur im Inneren. Innen- und au-

Benpolitisch drohten Kontrollver-

luste, wenn die Sowjetunion daran

gehe, an dem gegenwärtige System

der zentralgesteuerten administrati-

Da dieses Wirtschaftssystem ein

politisches Herrschaftsinstrument

der Sowjetunion ist, sind damit auch

die Grenzen wirtschaftlicher Refor-

RGW-Ländern ahgesteckt. Auch das

ungarische Reformmodell, das sich

am weitesten von der zentralgeplan-

ten Wirtschaft entfernt hat, sprengt

nicht den Rahmen des Systems

solchen, denen man das Gegenteil

nicht nachweisen kann". Während

Pfeiffer das Legalitätsprinzip mit

dem Hinweis einhrachte, daß danach

"die Strafverfolgungsorgane ver-

pflichtet" wären, "alle in dem ge-

nannten Sinne ungehorsamen De-

monstrationsteilnehmer einer Bestra-

fung zuzuführen", wurde der Tübin-

ger Strafrechts-Ordinarius und ehe-

malige Berliner Justizsenator Jürgen

Baumann (FDP) sehr viel drastischer:

gen, müßten "unter Umständen rie-

sige Menschenmengen nach latein-

amerikanischem Muster in Stadien

abtransportiert" werden. Anderen-

falls drohten den Polizisten, die da-

durch \_zwischen Scylla und Charyb-

dis sitzen", Verfahren wegen Straf-

vereitelung im Amt. Nicht festgenom-

mene, möglicherweise sogar gerade

die "gemeinten" Gewalttäter, könn-

ten diese Anzeigen erstatten. Bau-mann: "Wollen Sie diesen Feinden

unserer Rechtsordnung die Chance

einräumen, unsere Rechtsordnung in

dieser Weise verächtlich zu machen?"

oh der Schutz gegen Landfriedens-

bruch ausgeweitet werden müsse,

oder die bestehenden gesetzlichen Regelungen ausreichen, die Meinun-

gen unterschiedlich waren, gah es über die "Erfindung des Abwieglers"

weitgehende Ahlehnung. Vom .dog-

matischen Zwitter" war die Rede,

und der Bayreuther Jura-Ordinarius

Harro Otto sagte kurz: Wenn der Ge-

setzgeber auf diese Regelung nicht

verzichten wolle, "so sollte er von der

ganzen Novellierung absehen".

Während in der generellen Frage,

Um dem Legalitätsprinzip zu genü-

in den osteuropäischen

ven Wirtschaftsplanung zu rütteln.

Entscheidungsspiel-

triehlichen

### Kontroverse über eine Reise der Sozialdemokraten demonstrieren Grünen in den Nahen Osten

Vertraulicher "Reiseplan": Gespräche mit israelischen Stellen nicht "erstrebenswert"

WERNER KAHL, Bonn Unter den Grünen im Bundestag ist es zu Meinungsverschiedenheiten über die geplante Reise einer Delegation nach Libanon sowie nach Syrien, Jordanien und Israel gekommen. An der vom 16. his 28. Dezember beabsichtigten Nahost-Inspektion will auch die in den siebziger Jahren im internationalen Terrorismus in Erscheinung getretene Europa-Abgeordnete der Grünen, Brigitte Heinrich, teilnehmen. In einem vertraulichen "Reiseplan", der gestern bekannt wurde, waren schwere propagandistische Angriffe gegen Israel programmiert. Informationsgespräche wie sie mit Palästinenser-Kommandeuren und syrischen Staatsfunktionären über "Terrorpolitik" Israels geführt werden sollen, wurden dagegen mit der israelischen Regierung nicht für "erstrebenswert"

Falls die grüne Sechser-Gruppe mit ihren Ansichten und Absichten repräsentativ für die Grünen im Bundestag sein sollte, könnte dies durchaus die Beziehungen zwischen seinem Land und der Bundesrepublik Deutschland belasten, erklärte ein Sprecher der israelischen Botschaft gestern vormittag der WELT. Hier würden nicht nur einseitige Kontakte mit der PLO und Syrien angestrebt, sondern es werde auch zugleich - ohne sich über die tatsächliche Lage zu informieren – Israel schon vor Reiseantritt "Terrorpolitik" vorgeworfen.

Der im Wortlaut der WELT vorliegende "Reiseplan" ist vom 30. November datiert. Eine Sprecherin der Grünen im Bundestag sagte jedoch gestern nach Bekanntwerden dieser politischen Tour d'horizon, der Plan sei "überholt" und von der Fraktion zurückgewiesen worden. Die Grünen wollen über das Auswärtige Amt Verbindung zur Regierung in Israel aufnehmen. Damit soll die in dem Strategiepapier nicht für zweckmäßig erachtete Information durch israelische Stellen gewährleistet werden. In dem Strategiepapier wurde die be-vorstehende Nahost-Reise unter anderem mit der Absicht begründet, in Libanon "Beispiele der Terrorpolitik der israelischen Armee, des israelischen Geheimdienstes und der von Israel aufgebauten Armee des Südens zu demonstrieren".

Die Gruppe will auch mit dem stell-

vertretenden Militärchef der PLO, Abu Jihad (Chalid el Wezir), zusammentreffen, der seine Arbeit dem "be-waffneten Kampf" verschrieben hat. Bei der Al Fatah, seit 1969 mit der späteren terroristischen "Roten Armee Fraktion" (RAF) in Verbindung, ist als Kontakter zu der Bonner Grünen-Gruppe an Hani Al Hassan gedacht. In der Bonner Delegation werden Ali Schmeissner vom Bundesvorstand sowie Gaby Gottwald und Jürgen Reents für die Bundestagsfraktion der Grünen vertreten sein. Das bekanntgewordene Strategiepapier bezeichnete Grüne-Pressesprecher Heinz Suhr als eines von mehreren Vorbereitungspapieren. Als "Pro-gramm der Reise" sei es jedoch ahgeehnt worden. Aus dem Bulletin der Grünen im Bundestag ging gestern jedoch nicht hervor, daß das Strategiepapier auch inhaltlich von der Fraktion zurückgewiesen wurde.

Die Grünen nahmen auch nicht zu der Teilnahme Brigitte Heinrichs Stellung. Die 43jährige Europa-Abgeordnete aus Frankfurt am Main war 1980 wegen Einfuhr von Waffen und Sprengstoff vom Landgericht Karlsruhe zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt worden. Der Revisionsantrag wurde vom Bundesge-richtshof als unbegründet zurückge-wiesen. Vom Petitionsausschuß des baden-württembergischen Landtags wurde es ahgelehnt, die in der Terrorismus-Szene in Erscheinung getretene frühere Lehrbeauftragte für Gesellschaftswissenschaften an der Frankfurter Universität zu begnadigen. Unter dem Decknamen "Märchentante" hatte sie unter anderem laut gerichtlichen Zeugenaussagen eine Vermittlertätigkeit für die vormilitärische Aushildung junger Deutscher in Nahost. Zu ihrem engeren Kontaktkreis gehörte auch die jetzt in Berlin wegen der Ermordung des Studenten Ulrich Schmücker angeklagte ehemalige Wolfshurger Kom-

munardin Ilse Jandt. Zur Europa-Wahl nominierten die Grünen Brigitte Heinrich demonstrativ für das Parlament in Straßhurg. Zur Person sagte die ergrünte 43jährige bei der Kandidatenkür: Bis zum 27. Februar 1984 im offenen Strafvollzug nach Verurteilung im politischen Prozeß." Nach den Gründen wurde sie nicht gefragt. In Straßhurg registrieren jetzt die französi-schen Sicherheitsbehörden im Umfeld der "Regenbogenfraktion" eine Häufung ehemals wegen terroristischer Verbrechen verurteilter Links-

# gegen Grüne

Mitglieder der SPD-Arbeitsgeneinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) wollen zusammen mit Beleg-schaftsangehörigen von "Rhein-braun" und "Rheinisch-westfälische Elektrizitätswerke" (RWE) am kommenden Samstag vor dem Landesparteitag der Grünen in Bergheim bei Köln demonstrieren. Damit wenden sie sich gegen die Forderung der Grünen, den Braunkohle-Tagebau im Städtedreieck Köln-Aachen-Düsseldorf stillzulegen. Der AfA-Vorsitzende des Bezirks Mittelrhein, Wilfried Kuckelkorn, sagte dazu gestern: "So einfach, wie die Grünen sich das denken, kann man es sich nicht machen. Eine verantwortliche Politik muß Umweltschutz und Arbeitsplätze im Auge haben. Wer Umweltschutz ge-gen Arbeitsplätze ausspielt, peilt die falsche Lösung an.

#### Glos Nachfolger von Althammer?

Der CSU-Bundestagsahgeordnete Michael Glos wird voraussichtlich im Januar zum Nachfolger des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/-CSU-Bundestagsfraktion, Walter Althammer, gewählt werden. Dieser ist seit November Vorstandsmitglied der Lastenausgleichsbank und wird voraussichtlich im März sein Mandat niederlegen. Glos, der dem Haushaltsausschuß angehört und Berichterstatter für den Einzelplan des Wirtschaftsministeriums ist, übernimmt damit das Aufgabengebiet Haushalt und Finanzen.

Mit dieser Personalentscheidung will die CSU-Landesgruppe offenbar deutlich machen, daß sie bei den im März turnusmäßig anstehenden Neuwahlen der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden die jetzige Ressortverteilung beibehalten will. Glos ist hisher nicht einziger Kandidat für die Althammer-Nachfolge. Doch ist zu hören, daß zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Erich Riedl (CSU), zugunsten von Glos verzichten will. Für Althammer rückt auf der Landesliste Ernst Josef Poeppl nach.

#### Kanzler kommt zum Schlesier-Treffen \*\*\*

Helmut Kohl wird als erster Bundeskanzler seit 1965 im kommenden Jahr wieder an einem Deutschlandtreffen der Schlesier teilnehmen. Darauf wies jetzt der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, Herbert Hupka, hin.

Wie die Landsmannschaft mitteilte, wird das alle zwei Jahre veranstaltete Treffen der Schlesier vom 14. his zum 16. Juni 1985 in Hannover unter dem Motto 40 Jahre Vertreihung -Schlesien bleiht unser" stehen. Der Bundesvorstand erklärte, die Schlesier machten keine Ansprücbe auf fremdes Territorium geltend. Sie be-trachteten es aber als ihre Pflicht, mit friedlichen Mitteln gegen die Teilung Deutschlands zu wirken. Hupka: "In dieser Frage gibt es keinen Schluß-

### "Stern"-Finanzchef zahlte unbesehen

Der Finanzchef des Hamhurger Verlages Gruner + Jahr, Peter Ulrich Kühsel, hat die Zahlung von 9.34 Millionen Mark für die gefälschten "Hitler-Tagebücher" gegengezeichnet, ohne über die näheren Umstände des Geschäfts unterrichtet zu sein. "Ich sah die Angelegenheit bei der "Stern'-Redaktion in guten Händen", erklärte er gestern vor dem Hamhurger Landgericht, wo sich seit August der ehemalige "Stern"-Reporter Gerd Heidemann und der Militariahändler Konrad Kujau wegen fortgesetzten Betruges zu verantworten haben. Kujau, der die Anfertigung der Tagehücher gestanden hat, will aber nur einen kleinen Teil der 9,34 Millionen von Heidemann erhalten haben.

#### "Bhopal-Katastrophe hier nicht denkbar"

Eine Giftkatastrophe, wie sie sich in Indien ereignet hat, sei unter den Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland nicht denkbar. Dies versicherte der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht in Beantwortung einer Anfrage der CDU-Fraktion vor dem Hannoverschen Landtag Methylisocyanat werde in der Bundesrepublik ausschließlich von der Firma Bayer in Dormagen produziert. Es werde aber nicht weiterverkauft, sondern ausschließlich im dortigen Werk weiterverarbeitet.

OIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07431 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits, NJ 07632.

### Wie Moskau Deserteure "heimholt" Wirtschaft im Osten

Stalins Verräter-Prinzip ist nach wie vor gültig / Die Fälle Didenko, Rykow, Chlan

WALTER H. RUEB, Bonn Das Verwaltungsgericht Karlsruhe befaßt sich heute mit dem Asylbegehren des 20jährigen ehemaligen Unteroffiziers Jurij Iwanowitsch Waschtschenko von der Roten Armee. Der Sowjetrusse war Soldat in Afghanistan, Gefangener der Freiheits-kämpfer, schließlich Internierter in der Schweiz. Von dort floh er im Sommer 1983 in die Bundesrepublik Deutschland, wo sein Asylbegehren vom Ausländeramt Zirndorf jedoch mit der Begründung abgelehnt wurde, er habe bereits in der Schweiz Schutz vor politischer Verfolgung ge-

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt nahm sich Waschtschenkos nach der Ankunft in unserem Lande an und legte Widerspruch gegen die Zirndorfer Entscheidung ein. Waschtschenkos Anwalt sagte, nach der ühlichen Gerichtspraxis sei frühestens Mitte Januar 1985 mit einer schriftlichen Entscheidung des Gerichts zu rechnen. Über seinen Mandanten verweigerte er aus Sicherheitsgründen jegliche Auskunft.

Tatsächlich sind Vorsicht und Mißtrauen angesichts der Allgegenwart von sowjetischem Geheimdienst KGB und militärischem Nachrichtendienst GRU in der Bundesrepuhlik geboten. Die Angehörigen der beiden Dienste sind eifrig bemüht, sich jener zu bemächtigen und sie wieder der Heimat zuzuführen, der sie eigentlich den Rücken kehren wollen. Aus verschiedenen Gründen: erstens um des Propaganda-Effekts willen, vor allem aber zur Abschrek-

Annäherung bei

der Rentenreform

Zwischen Bundesregierung und

Opposition zeichnet sich teilweise

Übereinstimmung über die Bewälti-

gung der Rentenprohleme ah. Die

SPD legte gestern in Bonn Vorschlä-

ge für eine Rentenreform vor, die er-

forderlich wird, da es künftig immer

mehr Rentner und immer weniger

Beitragszahler gehen wird. Das SPD-

Modell sieht vor, alle Beteiligten zur

Kasse zu bitten. So sollen einerseits

die Beiträge zur Rentenversicherung

erhöht werden und andererseits die

Rentensteigerungen entsprechend

Dazu meinte gestern das Bundesar-

beitsministerium, der SPD-Vor-schlag, wonach sich Renten und Ein-

kommen künftig gleichgewichtig ent-

wickeln sollten, entsprecbe den Über-

legungen der Bundesregierung. Auch

verdiene das Ziel Unterstützung, den

Bundeszuschuß zur Rentenversiche-

nung verläßlich zu machen. Auch der

SPD-Vorschlag zur Neuregelung der

Anrechnung der beitragslosen Zeiten

stimme mit den Absichten der Bun-

Dagegen lehnt das Arheitsministe-

rium das von der SPD befürwortete

Teilhabemodell zur Neuordnung der

Hinterhliebenenversorgung vor allem aus finanziellen Gründen ah. Dies gel-

te auch für den SPD-Vorschlag, ein

Kindererziehungsjahr für alle Mütter

einzuführen. Zurückgewiesen wird

die Anregung der SPD, die Beitrags-

zahlung für die Lohnersatzleistungen

der Bundesanstalt für Arbeit wieder

auf der Basis der letzten Bruttoar-

beitsverdienste vorzunehmen.

desregierung überein.

niedriger ausfallen.

kung anderer Flüchtlinge - nach dem Motto "Versucht es nicht, wir bekom-

men euch doch", Beispiele aus jüngster Zeit gibt es genügend. Im Sommer kehrte der Sowietarmist Valerij Didenko aus der Internierung in der Schweiz angeblich frelwillig in die Heimat zurück. Lange herrschte um ihn Stille. Jetzt sickerte durch, daß er in Taschkent wegen Landesverrats zu langjährigem Freiheitsentzug verurteilt wurde. Dabei war Didenko kein Deser-teur und kein Überläufer. Und er hatte weder Aussagen über den Krieg in Afghanistan gemacht, noch sich öffentlich kritisch über Vorgesetzte, Rote Armee oder gar die Politik seiner Regierung geäußert. Doch sein Fall beweist, daß Stalins Prinzip, wonach jeder ein Landesverräter ist, der dem Feind lebend in die Hände fällt, auch heute noch Gültigkeit besitzt.

Der Fall der beiden Sowjetarmisten Igor Fedorowitsch Rykow und Oleg Grigorewitsch Chlan ist noch aktueller. Sie waren im Sommer 1983 in Afghanistan zum Widerstand übergelaufen, Mitte 1984 durch Vermittlung des britischen Europa-Abgeordneten Lord Bethell nach London gebracht worden, doch im November 1984 angeblich freiwillig in die Sowjetunion zurückgekehrt.

Die WELT erfuhr von einem Mitarbeiter des von Graf Nicolai Tolstoi präsidierten englischen "Komitees für sowjetische Kriegsgefangene in Afghanistan\* Einzelheiten, welche die Annahme stützen, daß die beiden Sowjets das Flugzeug in die Heimat keineswegs freiwillig bestiegen. Danach haßte Rykow seine Frau, bezich-

tigte sie der Untreue und lehnte die von ihr geborene Tochter mit der Behauptung ah, sie sei das Kind seines Nebenhuhlers. Die sowjetischen Botschaftsangehörigen in London aber hatten behauptet, daß die Familienzusammenführung das Hauptmotiv der Heimkehr der ehemaligen Rotarmisten sei.

> Die beiden Sowjets wollten in Wirklichkeit in Manchester Stellungen antreten und ein Asylgesuch bei den USA stellen, nachdem ein solches von Kanada abgelehnt worden war. Nach weiteren Angaben wurden die beiden Sowjets innerhalb von sechs Monaten viermal in einem normalerweise ruhigen Londoner Viertel von Unbekannten zusammengeschlagen, in einem Kluh ukrainischer Emigranten von regimetreuen Sowietrussen kontaktiert und dort mit LSD behandelt, das sie vorher nicht kannten und offenbar auch nicht vertru-

Wenige Tage nach der mysteriösen Heimkehr der beiden Deserteure Rykow und Chlan in die Sowietunion. wo ihnen mit Sicherheit Zwangspsychiatrisierung, Freiheitsentzug his zu 15 Jahren oder gar die Todesstrafe drohen, machte die Repatriierung von zwei weiteren sowjetischen Soldaten aus der Internierung in der Schweiz neue Schlagzeilen. Von elf in der Schweiz internierten Sowjetarmisten sind inzwischen nur mehr drei im eidgenössischen Militärstraflager auf dem Zugerberg. Waschtschenko floh in die Bundesrepublik, zwei Sowjets baten in der Schweiz um Asyl aber fünf kehrten in die UdSSR zu-

### Auch die SPD für

Die Diäten für die 520 Bundestagsahgeordneten werden voraussichtlich rückwirkend zum 1. Juli dieses Jahres erhöht. Die SPD-Fraktion faßte nach Angaben ihres Parlamentarischen Geschäftsführers Helmut Bekker einen entsprechenden Beschluß mit sechs Gegenstimmen und fünf Enthaltungen bei annähernd 200 anwesenden Ahgeordneten.

werden.

Mit der Einigung dieser drei Fraktionen dürften die Würfel gefallen se im Januar 1985 in erster Lesung

Die Grünen hatten schon im Mai eine Diätenerhöhung ahgelehnt. Ihr Fraktionssprecher Heinz Suhr bekräftigte diese Haltung und verwies auf eine "anhaltende Massenarbeitslosigkeit" und "Beschneidungen im sozialpolitischen Bereich".

Die CDU/CSU-Fraktion hatte be-

sein. Die entsprechende Änderung des Ahgeordnetengesetzes könnte noch in dieser Woche, spätestens aber unmittelbar nach der Weihnachtspau-

### Diäten-Erhöhung

Zugleich rückte die FDP von ihrer bisherigen Haltung ah, eine Diätenerhöhung erst zum 1. Januar 1985 wirksam werden zu lassen und sprach sich ebenfalls für die rückwirkende Anpassung aus.

reits im Mai dem Diätenbericht und dem Erhöhungsvorschlag des damaligen Bundestagspräsidenten Rainer Barzel (CDU) zugestimmt. Danach sollen die zu versteuernden Diäten um 2.3 Prozent auf 8000 Mark und die steuerfreie Kostenpauschale um 2,1 Prozent auf 4800 Mark angehohen

vom Parlament behandelt werden.

### Streit um Mitbestimmung

"Große rechtliche Zweifel" an der von SPD-Landesregierung und SPD-Fraktion vorgelegten Novelle zum Personalvertretungsgesetz des Landes haben die nordrhein-westfälische CDU-Landtagsopposition gestern im Landtag veranlaßt, eine dritte Lesung des Gesetzentwurfs zu verlangen. Die Beratungen sollen heute im Parlament fortgesetzt und abgeschlossen werden.

Der Widerstand der Unionsahge-

ordneten richtet sich gegen die in der Novelle verankerten, erheblich erweiterten Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Insbesondere kritisierten sie. daß die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen - etwa Müllabfuhr oder Freizeitbetriebe - nur noch unter Mitbestimmung der Personalräte durchgesetzt werden könnte. Damit werde die "Innovationsfähigkeit" der Kommunen eingeschränkt, den Stadt- und Gemeinderäten werde die gesetzlich geforderte Pflicht zum Handeln beschnitten.

Der CDU-Abgeordnete Rolf Klein wies darauf hin, daß die SPD "die Bedenken großer Verbände" gegen die Novelle nicht habe "zerstreuen" können. Es gehe der Union keineswegs darum, "dem öffentlichen Dienst das Recht auf Mitbestimmung streitig zu machen". Diese müsse sich aber "im rechtlichen Rahmen vollziehen" und dürfe nicht die Gestaltungsrechte der Parlamente und kommunalen Gebietskörperschaften beeinträchtigen.



### nokrate<sub>ll</sub> = üne

dpa Right
SPD-Arbeits
rbeitnehmerfrage
mmen mit Beleg
inisch-westlähet.

"(RWE) an kee
vor dem Lande
en in Bergheinte
en. Damit wende
Forderung der Gre
kohle-Tagebau r
In-Aachen-Dies Der AfA-Vorata-littelrhein, William dazu gestem ; rünen sich dasik sich nicht mach iche Politik m d Arbeitsplätz: Umweltschutz ausspielt, pell i

ifolger mmer? HH Be

destagsabgeorde i voraussichtich hfolger des selfzenden der Ch fraktion, Walter werden, Diese orstandsmitghedibank und wirdr iärz sein Manda ; der dem Haust rt und Berichter: nzelplan des K ıms ist übenuz bengebiet Haus ersonalentschede.

ndesgruppe offer . daß sie bei des: ig anstehender v vertretenden fot die jetzige Resc halten will Go: iger Kandıdatiire hfolge. Doch is: Beispiel der stelle ende des Hauste ich Riedl (CSM: s verzichten will i: ct auf der Landese ppl nach

kommt zue ~Treffen

wird als erster &

1965 im komme: einem Deutsche schaft Schleses & ismanuschaft me zwei Jahre verate Schlesier von Hr. 385 in Hannover⊯ Jahre Vertreibes ol unser stehen ! d erklärte, die Sc

keine Ansprichorium geltend. Se. per als thre Phot! teln gegen die Tek u wurken Huptr. ibt es keinen Sett .Finanzche nbesehen

errichtet zu seit gelegenheit te ion in guten Hint

ht denkba

Domestag, 13. Dezember 1984 - Nr. 292 - DIE WELT

### Den Haag steht vor dem EG-Budget: Straßburg lehnt ab Nachrüstungsdilemma

Blick auf Wahlen lähmt Entscheidung / Folgen für Belgien HELMUT HETZEL, Den Hang landen Wahlen an, und die könnten,

Als der niederländische Verteidiso fanden drei große Meinungsforgungsminister de Ruiter während der alliährlichen NATO-Herbstragung in Brissel von seinem amerikanischen Kollegen Weinberger erfuhr, daß die Sowjetunion im letzten Monat wertere SS-20-Raketen in Stellung gebracht hat, wodurch sich das russische Raketenpotential bei dieser Warse von 378 auf wenigstens 387 erhöhte, stand ihm nicht gerade Freude ins Gesicht geschrieben. De Ruiter war es nämlich, der maßgeblich an Wende bei Sozialisten? dem von der Hasger Regierung im Frühjahr dieses Jahres verkündeten Nachrüstungs-Orakel" mitgewirkt hatte, einer Entscheidung, die vorsieht, daß die Niederlande die von der NATO für dieses Land vorgesehenen 48 Cruise Missiles auf jeden Fall statiomeren werden, falls die Sowjets bis aus. Die Prognose: 43 Prozent, also 65 November 1985 auch nur noch eine einzige SS 20 plazieren.

Genau das aber ist jetzt geschehen. Und genau darüber wird auch US-Außenminister Shultz bei seinem Aufenthalt in Brüssel heute so wie gestern mit der niederländischen Führung sprechen Shultz' Anre-gung nicht länger warten, stationie-

Denn es ist jetzt offenkundig, daß sich die Machthaber im Kreml um den niederländischen Stationierungsaufschub überhaupt nicht gekümmert haben. Dieser Aufschub jedoch, so Premier Lubbers, sollte den Abrüstungswillen der Sowiets testen". So gesehen hat sieh die vom niederländischen Kabinett häufig geäußerte und gehegte Hoffnung, einen gewissen Druck auf Moskau ausüben zu können, als Illusion entpuppt und den Abrüstungswillen der Sowjets als nicht vorhanden decouvriert.

#### **Drohendes Fiasko**

4-...

Nach der Logik des Haager Nachrüstungs-Orakels" milßten nun spätestens ab November 1985 die 48 NATO-Raketen auf dem Militärstützpunkt Woensdrecht, im Sliden des Landes, stationiert werden. Dennoch ist es heute zweifelhaft, ob sich Den Hang tatsächlich daran wird halten können.

Der von der Regierung Lubbers festgesetzte Stationierungszeitpunkt. könnte sich nämlich als viel zu spät erweisen. 1986 stehen in den Nieder-

the first of the second

schungsinstitute in ihren neuesten

Umfragen jetzt heraus, zu einem gro-

Ben Fissko für die derzeit regieren-

den Christdemokraten (CDA) und die

Liberalen (VVD) werden. Die nach

wie vor bei der Mehrheit der Bevölke-

rung unbeliebte Nachrüstung ließe zu

diesem Zeitpunkt sich dann kaum

mehr realisieren, meinen politische

Sollten sich die Ergebnisse der

neuesten Umfragen bei den Wahlen

1986 in Form des tatsächlichen

Stimmverhaltens wirklich bewahr-

heiten, dann sähe es für die jetzige

Regierungskoalition wirklich düster

der 150 Parlamentssitze für die der-

zeit oppositionelle "Partei der Arbeit"

(PVDA). Nur knapp 45 Prozent und

rund 70 Sitze für beide Regierungs-

parteien, also CDA und VVD zusam-

men. Zum Vergleich: 1982 bekam die

PVDA 30,4 Prozent, die CDA 29,3

Prozent, die VVD 23,1 Prozent. Eine

Regierungsbildung ohne Beteiligung

der Sozialisten wäre dann so gut wie

Das aber hieße: Stationierungs-stopp. Denn, das bekräftigte der Vor-

sitzende der PVDA, van den Berg,

jetzt noch einmal öffentlich: "Mit uns

kann man über alles reden, nur nicht

Ob sich dieses dogmatische Nein

zur Nachrüstung parteiintern noch verändern ließe, ist mehr als fraglich.

Zwar gibt es Anzeichen dafür, daß

einflußreiche Sozialisten, zu denen

auch Fraktionschef den Uyl gehört,

an einer Wende in dieser Frage arbei-

ten, doch sie konnten sich bisher

Entscheidung in Sachen Nachrü-

stung letztendlich ausfallen mag, eins

scheint jetzt schon festzustehen: Die-

se Entscheidung wird eine erhebliche

Sogkraft auf den südlichen Nachbarn

Belgien ausüben, und zwar gerade

deshalb, weil die belgische Mitte-Rechts-Regierungskoalition eben erst

beschlossen hat, die Stationierung

neuer NATO-Mittelstreckenraketen

aufzuschieben. Es ist also durchaus

denkbar, daß Brüssel erst abwarten

Wie denn auch die niederländische

unmöglich.

über Raketen."

nicht durchsetzen.

Beobachter in Den Haag.

Die Mehrheit der Europa-Abgeordneten will vom "Rumpfhaushalt" nichts wissen

Das Europäischen Parlament in Straßburg wird sich nach der Ablehnung am ersten Tag der zweiten Lesung des EG-Haushaltes 1985 voraussichtlich auch heute mit deutlicher Mehrheit gegen den vom Rat der Europäischen Finanzminister vorgelegten Entwurf aussprechen. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von 26,1 Milliarden ECU (1 ECU= 2,25 Mark).

Die Parlamentarier beschuldigen den Ministerrat, ein Budget vorgelegt zu haben, das mangels Einnahmen unmöglich die Ausgaben für ein ganzes Jahr decken könne. Der französische sozialistische Abgeordnete Jean-Pierre Cot unterstrich, daß kein Parlament über einen Etat-Entwurf debattieren könne, "der sich auf 10 statt auf 12 Monate erstreckt". "Jedes Parlament würde eine Regierung, die einen solchen Rumpfhaushalt vorlegt, kurzerhand verjagen", sagte Gero Pfennig, Haushaltssprecher der Christdemokratischen Fraktion im Europa Parlament zur WELT. Der vorgelegte Entwurf verstoße gegen die Grundsätze der Finanzordnung. der Haushaltsvollständigkeit und der Haushaltsdisziplin, Ausserdem könne man nicht akzeptieren, daß die Rückzahlungen an Großbritannien

### Spaltung im Bergarbeiterstreik

Im britischen Bergarbeiterstreik zeichnet sich eine Spaltung ab. Rund 30 000 Kumpel in den Kohlegruben der Grafschaft Nottinghamshire, die den Streik von Bergarbeiterführer Scargill nicht mitmachen, beginnen sich von diesem zu lösen. Sie wollen die Verfassung der Bergarbeitergewerkschaft NUM (National Union of Mineworkers) ändern, um von den Anordnungen Scargills unabhängig zu werden. Fast 70 000 Bergarbeiter haben den Streik inzwischen abgebrochen. Noch rund 120 000 Kumpel, vor allem in Yorkshire, sind weiter im Ausstand, Niemand rechnet mehr damit, daß der Streik in diesem Jahr zu Ende geht. Die Zwangsverwalter, die das gesamte Vermögen der NUM eingefroren haben, besitzen inzwischen eine Regierungsgarantie für die Übernahme von Kosten. Weil die NUM ihr Vermögen ins Ausland überwiesen. hat, wird befürchtet, daß keine Mittel will, wie Den Haag entscheiden wird. | zur Verfügung stehen.

FLORIAN NEHM Straßburg im Haushalt nicht enthalten seien. Pfennig: "Es darf nicht am Parlament vorbeibezahlt werden." Nach den möglichen Hintergründen befragt. die im Ministerrat zu dem vorliegenden Entwurf geführt haben könnten. äußerte der Berliner Abgeordnete die Vermutung, daß, "obwohl die Minister nichts an die Außenwelt dringen lassen, der Ursprung vieler Ungereimtheiten beim britischen Finanz-

minister gefunden werden könne". Das Versprechen der zehn Finanzminister, nächstes Jahr für genügend Zusatzmittel aus den Mitgliedsländem zu sorgen, sei ohne Verankenung im vorgelegten Haushaltsplan nicht bindend. Das Wort des Rates gilt in diesem Parlament sehr wenig-, kommentierte der Haushaltsexperte der Christdemokraten, Horst Langes. Es werde sich bei der heutigen Abstimmung in Straßburg eine überzeugende Mehrheit gegen die Vorlage des Ministerrates aussprechen.

Eine Ablehnung des Haushaltes hätte den Einsatz eines "Notfinazierungssystems' zur Folge. Hierbei zahlen die Mitgliedsstaaten jeden Monat ein Zwölftel ihrer Leistungen des letzten Haushaltsjahres. Der irische Außenminister und derzeitige Euronaische Ratsvorsitzende

#### Reagan erwägt Superministerium

AFP, Washington

US-Präsideht Ronald Reagan beabsichtigt, im Rahmen der geplanten Ausgabenkürzungen das Handelsministerium abzuschaffen. Wie aus Washingtoner Regierungskreisen verlautete, erwägt er ebenfalls die Mög-lichkeit, das Energie-Ministerium abzuschaffen. Es sei geplant, statt des Handelsministeriums ein neues Ministerium für Internationalen Handel und Industrie zu schaffen, das die verschiedenen Sonderabteilungen zusammenfassen soll, die sich in der Regierung um den Außenhandel

Diese strukturelle Veränderung werde vom gegenwärtigen Handelsminister Malcolm Baldrige unterstützt. Überlegungen darüber würden schon seit zwei Jahren angestellt.

Schließlich plane Reagan auch, den Wirtschaftsrat des Weißen Hauses abzuschaffen, dessen Aufgabenbereich vom Schatzministerium übernommen werden könne.

O'Keeffee warnte vor "schwerwiegennen Folgen". Die Ablehnung des Entwurfes durch das Pienum am heutigen Donnerstag würde seiner Ansicht nach bedeuten, daß in den ersten Monaten des neuen Jahres weniger Geld für die wichtigsten Programme der Gemeinschaft zur Verfügung

Da im nächsten Jahr die verpflichteten Ausgaben zum Beispiel im Agrar- und Technologiebereich wesentlich höher als 1984 ausfallen werden, wird es nach Ansicht des Abgeordneten Pfennig "sehr bald Druck auf die nationalen Regierungen geben, sich mit dem Parlament zu einigen". "Wir wollen durch die Ablehnung keine Machtdemonstration. sondern die Aufstellung eines neuen Haushaltsentwurfs erwirken", sagte ın diesem Zusammenhang die Abgeordnete Magdalene Hoff von der Somislistischen Fraktion zur WELT . Die zehn Finanzminister werden sich sehr bald mit dem Parlament auseinanderzusetzen haben, da die Mittel der Notstandsfinanzierung nicht einmal für die Bezahlung der einklagbaren Programme ausrei-

### "Christen in der **UdSSR** verraten"

chen." Außerdem stecke die EG zu

viele Gelder in den Agrarhaushalt.

epd, Washington

"Verrat" an den Christen in der Sowjetunion hat der Direktor des Religionsinstituts .Keston College", Pfarrer Michael Bourdeaux, verschiedenen kirchlichen Organisationen im Westen vorgeworfen. Bei einer Veranstaltung des Instituts für Religion und Demokratie in Washington griff Bourdeaux vor allem den Okumenischen Rat der Kirchen (Genf) an sowie den Nationalen Kirchenrat in den USA Dem Ökumenischen Rat warf er vor, diesem sei mehr daran gelegen, seine russisch-orthodoxen Mitglieder zu behalten, als über die Verletzung von Religionsfreiheit und Menschenrechten in der Sowjetunion zu informieren.

Der US-Kirchenrat wurde kritisiert, weil er mehrere Reisen in die Sowjetunion veranstaltet hat. Das Institut für Religion und Demokratie hat den US-Kirchenrat wiederholt als marxistisch unterwandert bezeich-

### **Isolationistische Trends** gefährden Anzus-Pakt

Starke neutralistische Versuchungen in Neuseeland

Von MANFRED NEUBER Für die Sailors der US-Flotte im Pazifik ist ein Landgang in Neuseeland vorläufig tabu. Wieder eimal hat eine Labour-Regierung in Wellington die neuseelandischen Hafen für amerikanische Kriegsschiffe gesperrt und dadurch das Dreier-Bündnis mit Australien und den Vereinigten Staaten in Frage gestellt. Um die Allianz vor einer Zerreißprobe zu bewahren, sagten die Amerikaner alle noch für dieses Jahr geplanten Flot-

tenbesuche in Neuseeland ab. Auf einer neutralistischen Woge ins Amt getragen, erließ Premier David Lange nach seinem Wahlsieg im vergangenen Juni ein Anlaufverbot für atomar getriebene und mit Kernwaffen bestückte Kriegsschiffe. Ebenso hatten Neuseelands sozialistische Regierungen zu Anfang der siebziger Jahre gehandelt, ohne daß der Sicherheitspakt gescheitert wäre.

Jetzt verlangt jedoch der linke Labour-Flügel den Austritt aus der Allianz und die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Südpazifik. Zwar versichert Lange, die Neuseeländer seien nicht anti-amerikanisch eingestellt, und seine Regierung stebe zum Anzus-Pakt, aber die isolationistische Tennenz in der pazifischen Schweiz- wird stärker. Neuseeland sollte sich nicht länger in regionalen und weltweiten Allianzen verstrikken-, meint sein Verteidigungsminister Frank O'Flynn. Es besteht vor allem überhaupt keine Notwendigkeit, die Feinde Großbritanniens und der Vereinigten Staaten auch künftig als unsere potentiellen Gegner anzu-

#### Alle müssen zustimmen

Ursprünglich aus Vorsorge gegen ein Wiedererstarken Japans gegründet, soll der Anzus-Pakt nunmehr eine kommunistische Expansion im Pazifik verhindern. Er verfügt über kein gemeinsames Oberkommando und über kein multinationales Hauptquartier. Alljährlich werden allerdings gemeinsame Manöver der drei Partner abgehalten, was in Neuseeland politisch sehr umstritten ist. Deshalb mußte US-Außenminister George Shultz bei der letzten Jahrestagung des Anzus-Paktes in Wellington daran erinnern, daß eine "gegenseitige Hilfe" gemäß dem Sicherheitsvertrag nur möglich ist, wenn al-

le Mitglieder an der militärischen Zusammenarbeit teilnehmen und die Operationsfähigkeit anderer nicht be-

Aus verständlichen Gründen kann die US-Navy keine öffentliche Auskunft darüber geben, welche ihrer Einheiten im südlichen Pazifik nukleare Waffen an Bord haben. Mit einer Lockerung des Landeverbotes für US-Kriegsschiffe, die nur atomar angetrieben sind, wäre also nichts gewonnen, obwohl Premier Lange einen solchen Kompromiß erwägt.

#### Australien gibt Beispiel

Der Regierungschef, dessen Vorfahren aus Bremen kamen, muß schon das Steuer ganz herumreißen. Sein australischer Kollege Bob Hawke bat es ihm vorgemacht: Das nach seinem ersten Wahlsieg 1983 verfügte Besuchsverbot für "Atom-Schiffe" des amerikanischen Verbündeten wurde inzwischen aufgehoben. Die US-Sailors sind wieder gern gesehene Gäste in Australien.

Bei dem Vordringen der Roten Flotte auf den Weltmeeren kreuzen die Sowjets jetzt auch immer häufiger in den blauen Gewässern der südlichen Halbkugel auf. Auch die mit Abhöranlagen ausgerüsteten Fischerei-Fahrzeuge werden von den Amerikanern als ein "Sicberheitsproblem" angesehen.

Nach Angaben des Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte im Pazifik, Admiral William Crowe, haben die Sowjets derzeit in ihrer Marinebasis Cam Ranh, die vor Jahren von den Amerikanern angelegt wurde, sechs bis zehn Kriegsschiffe, fünf bis sechs U-Boote sowie zehn bis zwölf Versorgungsschiffe stationiert. Von dort aus operieren neun Kampfflugzeuge und acht Langstrecken-Aufklärer.

Sollte der Anzus-Pakt durch die bündnisschädliche Haltung Neuseelands unwirksam werden, wollen Australien und die USA eine Festigung ihrer zweiseitigen Sicherheitsabkommen in Betracht ziehen. Auf Grund einer bilateralen Übereinkunft unterhalten die Amerikaner "Down Under" drei Funkstationen für die Kommunikation mit ihren Flotten-Verbänden im Indischen Ozean und Satelliten mit Umlaufbahn über Austra-

### Dieses Bild soll Sie daran erinnern, daß Entscheidungswege bei Banken unterschiedlich lang sein können.



Es kommt nicht nur darauf an, daß eine Finanzierung klappt - sondern auch darauf, in welcher Zeit. Wir entscheiden deshalb schnell, auch bei größeren Projekten. Das liegt einfach am Handlungsspielraum unserer Nieder-

Keiner unserer Kunden ist wie der andere. Für jeden finden wir eine individuelle Lösung.

Wir sind mit dem Mittelstand groß geworden und kennen daher auch gerade die speziellen Probleme mittelständischer Unternehmen. Die vielfältigen Branchenkenntnisse unserer Mitarbeiter fließen in die Finanzierungskonzeptionen mit ein. Das macht schnelle und indivi-Fordern Sie ums. duelle Lösungen möglich.

**BfG:Bank für Gemeinwirtschaft** 

SIEVINS

# Weltpremie

SPRACHE

DATEN:



Gestern war Weltpremiere in München. Mit 1000 Gästen aus aller Welt.

Sie haben HICOM erlebt für integrierte Bürokommunikation. das ISDN-System

Sie haben zum erstenmal gesehen, daß Telefone jetzt schreiben, lesen und computern können.

daß jetzt die ganze Kommunikation über Sie haben darüber gestaunt, ein und dieselbe Leitung läuft.

Büroelektronik mit Phantasie – Siemens

Das Weltmarktprodukt von Siemens. HICOM kommt ins Büro.





T SPD Arbeits Arbeitnehmenne sammen mit Ber en von Ber einisch-westelle e" (RWE) am ber g vor dem Land nen in Berghen nen in Bergheint ren. Damit were. Forderung dere nkohle Tagebau öln-Aachen-Die Der AfA-Von Der AfA-Vorse Mittelrhein, Wife te dazu gesten: ; Grünen sich die s sich nicht met. and Arbeitsplats e ausspielt, pet

hfolger ammer? HH

indestagsabgeords ird voraussichtlid chfolger des stel itzenden der () sfraktion, Wale: ilt werden Diese. Vorstandsmitghe. asbank und war Marz sein Manda , der dem Haller nort und Berichten Einzelplan de ? iums ist übenc gabengebiet Har Personalentscher

andesgruppe of en, daß sie bei ie ißig anstehender: ell vertretenden fiz n die jetzige Regbehalten will Ge nziger Kandidatfir: schfolge. Doch a m Beispiel der 🐏 💥 itzende des Hause Erich Ried (CSL) los verzichten wilj ckt auf der Lande peppl nach.

kommtza r-Treffen hi ward als ersel

it 1965 im komme an einem Deutste

der Bundesvurze nnschaft Schlese andsmannschaft 🛍 ille zwei Jahre waz ier Schlesier von!. 1985 in Hannover 40 Jahre Vertrebr eibt unser steht. and erklarte, de L n keine Ansprice: ritorium gehend ž aber als thre Plick litteln gegen de le s zu wirken Hink gibt es keinen &

unbesehen nzchef des Hank nzchef des Peirs uner - Jahr. Peirs die Zahlung vonst für die gefalschie her gegenger her gegenger her gegenerie naheren Umstand interrichtet zu 🐲 Angelegenheit in iktion in guien

--Finanzen

gestem vor den ik richt, wo sich set! ge Siern-Report und der Militard ijau wegen fongs verantworten bit Anfertigung de L iden hat will and n Teil der 934 16 nann erhalien habe al-Katastro icht denkbø

tkatastrophe was reignet hat set with the in der Bundskind nicht denkbark. nd nicht denkischer niedersächsischer niedersächsischen Ernst Abreck geiner Anfrage worden Hanner vor dem Hanner Methylisocyanat Methylisocyanat in Methylisocyanat i

esrepublik aus irma Bayer in D Es werde aber as sondern aus

rüne

Napoleons Räubereien schmerzten Die Habsburger wären kein altes der Großteil nach Wien verfrachtet wurde. Ferdinand wäre vielleicht wenicht immanente Spannungen in kilnstlerischen Impulsen, vorweg in kreativer Sammelleidenschaft und im Forschungsdrang, niedergeschlagen hitten Die Kompositionen Leopolds I werden noch heute gespielt, Josef II. war ein vorzüglicher Geiger, Maximilian L betätigte sich literarisch, der Sohn von Kaiser Franz Joseph, Kronprinz Rudolf, schrieb treffende Schilderungen von der Jagd und gab das Prachtwerk "Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild" heraus. Was aber die Sammlertätigkeit der Habsburger betrifft, so geben die beiden gewaltigen Bauten des Herrscher als Forscher und Samm-ier – XSAT, 20,30 Uhr

"Konsthistorischen" und des "Naturhistorischen Museums" an der Wiener Ringstraße davon Zeugnis. Sie haben in der Welt nicht ihresgleichen.

Stammvater der Kunstsammlung war Ferdinand I., der Bruder Karls V. Er sammelte weniger Gemälde als kostbare Gegenstände, Skulpturen und Münzen. Nach der von ihm erlassenen Bestimmung sollten die Sammelobjekte jeweils auf den Erstgeborenen übergehen, im gegebenen Fall also auf Maximilian II., der aber in diesem Betracht weniger hervortrat als seine Brüder Ferdinand und Karl. Zumal Ferdinand bewies bedeutenden Kunstsinn, der sich in der Ambraser Sammlung (nahe Innsbruck) auch jetzt noch ausspricht, obwohl

ndré Gide hat zwar in erster Li-

A ndré Gide hat zwar in erster La-nie an den Lyriker Victor Hugo

gedacht, als er ihn als den - leider! -

größten Dichter Frankreichs bezeich-

nete. Aber auch der dickleibige Ro-

man \_Les Misérables" ist ein Zeichen

für Hugos Größe und zugleich Anlaß

Du meine Güte, was für einfältige

Kontraste von Gut und Böse oder

Arm und Reich, was für unglaubliche

Zufälle bei den Begegnungen der

Hauptpersonen! Wenn man als Leser

alle kritischen Bedenken abstreift,

dam allerdings kann man sich in das

für einen ähnlichen Stoßseufzer.

gen dieser Sammlung noch berühmter geworden, hatte nicht die viel publikumswirksamere morganatische

Kunstsinn, Forscherdrang und Sammelleidenschaft der Habsburger Dynastie

Ehe mit der Bürgerstochter Philippine Welser seinen verdienten Ruf überschattet, Karl, der dritte Bruder, baute inzwischen in Grazeine Sammlung auf, die vielfach auf Porträtgemälden basierte und später auch nach Wien gebracht wurde. Der Nachfolger Maximilians II. war

dann Rudolf II., der im Prager Hradschin residierte, ein versponnener, eingezogener Mann, der sein Glück einzig in der Forschung und in der Kunst suchte. Er liebte Kuriositäten, wie sie in der "Kunst- und Kuriositä. tensammlung zusammengefaßt wurden, schätzte gegen die herrschende Meinung Brueghel und brachte die heute größte geschlossene Schau des Meisters zusammen. Seine Vorliebe für die Natur in ihrer schönsten Menschengestalt, im Weibe, offenbart sich in der Bevorzugung des klassischen Götterlebens, das er sich weitgehend von Hans von Aachen und Heinz von Spranger, appetitlich abgemalt, vor-

Auch diese Sammlung kam nach Wien und wurde, wie alle anderen Obiekte, von Josef II. in pädagogischer Absicht für den allgemeinen Besuch freigegeben. Einen Zweisel, wie weit die Läuterung gelungen ist, erlauht eine Notiz im Sachregister, das die Beamten aufnahmen. Über "Leda mit dem Schwan" schrieben sie: "Nackertes Weibshild, von Gans

fulminante Pathos dieser Geschichte

eines Ex-Bagno-Sträflings wie in ei-

nen bilderreichen Traum hineintra-

Robert Hossein, der diese soundso-

vielte Fassung des klassischen Stof-

fes als 200 Minuten langen Zweiteiler

"Die Legion der Verdammten" (ZDF)

gedreht hat, ist gegen Ende offenbar

in einen tranceartigen Zustand gera-

ten und hat das grausige Gemetzel

auf der Barrikade der Revolutionare

spukhaft verlangsamt und ihm den

gen lassen.

Ton abgedreht.

**KRITIK** 

Von den Pariser Kanälen hinauf zur Hochzeitsgesellschaft

Lino Ventura (als Valjean) schreitet nenfolge: Die Hochzeitsgesellschaft

Mutter, übereignete in souveraner Geste die gesamten Habshurger Sammlungen dem Staat, Vorher hatten sie noch ganz wesentliche Zuflüsse durch den kunstsinnigen Erzherzog Leopold Wilhelm erhalten, einen kriegerischen Bischof Seiner Neigung für Malschulen der Zeit ver-

dankt das "Kunsthistorische" u.a.

van Eycks, Memlings, van der Weiy-

Einen schmerzhaften Aderlaß erführen die Bestände durch Napoleon. Der Krieg ist eben der Rabenvater aller Dinge. Weniger interessiert zeigte sich der Usurpator an den Stücken, die heute im "Naturhistorischen Museum", dem zweiten Prachtbau an der Ringstraße, ausgestellt werden. Diese Sammlung gilt als "die älteste und größte naturgeschichtliche Sammlung der Welt\*, hier bewährte sich weltgehend der Forschungsdrang des Erzhauses.

Josef II. zog nicht nur bedeutende Gelehrte, wie Jacquin, nach Wien, er kümmerte sich auch um die Organisation. Den Grundstock zur naturhistorischen Sammlung hatte schon der Gemahl Maria Theresias, Franz von Lothringen, gelegt. Der letzte, der sich besonders interessierte, war dann Kronprinz Rudolf, der auch überlange die Rolle eines Kronprinzen hatte ausfüllen müssen. Sie alle suchten offenbar nach einem fruchtbaren Betätigungsfeld: Wenn sie schon nicht regieren durften, so wollten sie doch wirken.

wimmel der zahlreichen Romanfigu-

ren. Den im Freiheitskampf verwun-

deten Liehhaber seiner Pflegetochter

schleppt er auf dem Buckel durch die

unterirdischen Ahwässer von Paris,

um ihn bei seinem aristokratischen

Großvater abzuliefern. Einer eheli-

chen Verbindung steht dann nichts

Der Regisseur hat sich ein köstli-

mehr im Wege.

ERIK G. WICKENBURG

Das Erste Private Fernsehen (EPF) findet ein positives Echo. Wie der Geschäftsführer des EPF, Lothar Jettenberger (Ludwigshafen), in einem Interview des Informationsdienstes der Evangelischen Alhanz (IDEA) sagte, werde das - wie es in der Werbung heißt -- "vollkommen neue\* Fernsehprogramm von der Bevölkerung angenommen. Das EPF arbeite nicht mit der "typischen Distanz" einer Fernsehanstalt, sondern mit der Liebenswürdigkeit eines lokalen Senders". Es biete ein Programm zum "Anfassen", bei dem die Zuschauer mitmacben könnten und mit Themen konfrontiert würden, die sonst im Rundfunk oft am Rande stünden: Heimat, Geschichte, christlicher Glaube. Inzwischen könne das EPF - das nur über Kabel zu empfangen ist - jeden Abend von etwa 20 000 Menschen gesehen werden. Täglich kämen durch neue Anschlüsse weitere Zuschauer hinzu-Der Anschluß an das Kabelnetz muß bei der Bundespost beantragt werden. Mit dem EPF und anderen Mitanbietern begann Anfang dieses Jahres im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen zum ersten Mal die Ausstrahlung privaten Rundfunks voo deutschem Boden aus. Wie Jettenberger sagte! komme das Angebot des EPF, vot allem die "christliche Talkshow", sehr gut an. Mit diesem Programm eireiche man Menschen, die \_nie in Kirchen gehen und deshalb Hoffnungsvolles viel nötiger

gahter Schnellmaler pinselt die ganze

Sonst aber:herrschen düstere Bil-

der vor, wenn auch keineswegs weni-

ger malerische. Überhaupt nimmt das

Ganze manchmal bilderbuchartige

HELLMUT JAESRICH

Gruppe auf die Leinwand.





12.10 ZDF Magazin Moderation: Gerhard Löwenthal

Morwedet findet er Vertrauen. Dofür zeigt die Oberschwester je-doch kein Verständnis, denn "man käßt einen sterbenden Menschen

allein". Herr Gramatzki will dos nicht einsehen...

Anschil heute-Schlagzeilen

Anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Els himmilisches Vergnügen
Eine reizende Familie
Die Brause-Schwestern laden ihre

vermeintlich einsame Mutter (Vo-

ter ist auf Dienstreise) zum ge-meinsamen Abendessen ein.

meinsamen Abendessen ein Schan bald entstehen erste Mei-

nungsverschiedenheiten, die in außerst turbulente Ereignisse aus-

19.30 Der große Preis
Ein heiteres Spiel für gescheite
Leute mit Wim Thoelke in Verbindung mit der "Aktion Sorgenkind"
20.50 Die große Hilfe
Eine Bilanz der Aktion Sorgenkind
21.00 Telemotor

Mit Horry Volerien Mit Sinn, Unsinn und technischen

14.35 Enid Blyton: Fünf Freunde . . . im Nebel

17.00 beute / Aus des Länders

17.15 Tele-Illustrierte

17,50 Tom and Jerry

orten ...

21.45 beute-journal

22.05 Fragen an . . . Hans-Dietrich Genscher

Journolisten im Studio:

19.00 beute

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

13.00 Togesschau

16.00 heute

10.00 Tagesschau und Tagesthe 10.23 Fußball-UEFA-Pokal Achtelfinale – Rückspiele

11,15 Entscheidung am Kap Horn

16.00 Togesschau 16.10 Patchworkshop

Spaße zur Zeit und zur Unzeit Der kleine alltägliche Arger steht im Mittelpunkt dieser Ulksendung. im Mittelpunkt dieser Ulksendung. So werden beispielsweise die Schwienigkeiten einer Hausfrau mit der Gebrauchsanweisung ei-lies neuen Tonstanweisung eines neuen Toasters und die \_freundlichen" Verkaufstricks der Kaufhäuser schmunzelnd unter-sucht. Mit von der Partie sind un-ter onderen "Tagesschau"-Spre-cher Werner Veigel, Daniela Strietzel Wolfgang Spier und Gunter Strock.

Vom Radlerzirkus Vom Radlerzirkus
Wenn in Bremen oder Umgebung
hochst merkwürdige Vehikel auftauchen, beispielsweise zwei Meter hohe Einrader, dann ist wieder
der "Radlerzirkus" unterwegs. 17.50 Togesschou

16.55 Wir Kinder

Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau

Anschl. Der 7. Sinn 20.18 Die Fernseh-Diskyssion Thema. Wirtschaftspragnose '85 Leitung Rudolf Mühlfenz 21.00 Goldene Europa

Erfolge '84 Für besondere Leistungen im Be-reich des Showgeschafts verleiht der Saarlandische Rundfunk ollger sagrianaische kungtunk oli-jahrlich die "Goldene Europa". In einer 90minutigen Livesendung zeigt die ARD nun die freude-strahlenden Gesichter der Preiszeigt die ARD nun die treude-strahlenden Gesichter der Preis-trager Neno, Howard Carpenda-le, Peter Maffoy, "Alphaville", Ul-la Meinecke, Peter Weck, André Bauer, Jack White und Elke Hei-denreich.

22,30 Togestheme 23.08 Tatort

Trimmel und Isolde Krimi von Friedhelm Werremeier Isolde Bothuter ist umgebracht worden, Für Kommissar Trimmel besteht kein Zweifel, doß ihr Ex Mann Klaus für die Tat verant-wortlich ist. Doch diesen muß er wegen mangelnder Beweise auf freien Fuß setzen...

0.35 Togesschou

3SAT 18.00 Bilder aus Deutschland

Züge an trotz der überreichen Drama-Stadtgeschichten: München tik des Geschehens, was damit zu-Film von Robert Lembke sammenhängen mag, daß einem fran-19.00 heute 19.30 Derrick zösischen Puhlikum die Handlung Jahanna Von Herbert Reinecker ches Bild einfallen lassen, eines der dieses klassischen Werkes geläufig ist

Am Beispiel der Habsburger 21.15 Zeit im Hild 2 21,45 Rundschau

22.30 Schauplätze der Weitliteratu **Ruf der Wildnis** Jack London und sein Alaska 23.15 3\$AT-Nechrichten

### III.

19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Togesschau 20.15 Peter Ibbetson Amerikanischer Spielfilm (1953) Mit Gary Cooper, Ann Harding

Regle: Henry Hathaway 21.35 Filmbuchtip 21.45 Nicht aur am Sonatagmo Porträt

Der in einem Ahersheim wohnen-de Herr Gramatzki hat zu seiner Umwelt kaum Kontokt, Lediglich zu der im Sterben liegenden Frau Jazz mit dem Richie-Cole-Quartett

18.30 Soltensprünge 19.15 Dörfer in der Dritten Welt 20.00 Tagesschau 20.15 Die Bienenkönigks Ital.-franz. Spielfilm (1963) Mit Marina Vlady v. a.

21.40 Keltur aktuell
Neue Musik

22.25 Jazzfest Berlin 1984
Homiet Bluiett and The Clarinet Family 23.25 Nachrickton

HESSEN 18,30 Streifzüge durch die Natur 18,55 Die Hexe Lakritze 17,00 Safari zur Hälle

Amerikanischer Spielfilm (1963) 20,30 Bücher-Report 21.20 Das Bild der Woche 21.30 Drei aktuell

21.45 Verloren hinter Virginias Bergen 22.50 Shackleton — Der Mann im Schat-ten des Pols (5) 25.30 Schach-WM

SÜDWEST 18.30 Telekolleg li Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou

Schwierigkeiten in der Einführung des Tempolimits auf bundesdeut-schen Autobahnen beschäftigt Nur fur des Searland. 19.00 Seer 5 regional Gemeinschaftsprogramm: sich die heutige Ausgabe des Au tofohrermagazins. 19.25 Nochrichten 19.30 Der grme Ritos oder Das Diner d Köpfe Von Jean Anguilh

Mit Joachlm Teege u. o. 21.40 Sport Nur für Baden-Württemberg: Reinhard Appel, Wolfgong Herles und Gustav Trampe 22.25 Singet dem Herra J. S. Bach 23.05 Herman van Veen: Signale
Tour '84 – live!
Offentliche Veranstoltung aus
dem Kurfürstlichen Schloß zu
Moinz 23.10 Nachrichten Nur für Rheinland-Pfalz:

22.25 Der Kopflohn 25.10 Landtag aktuell Nur für das Saarland: 22.25 Neve Wege zur Information

BAYERN 18.15 Wegweiser Erziehung 18.45 Rundschau 19.00 Dameis Tagesgespräch Bel Aml (1) 20.55 Wo Häßlichkeit zur Sände wird

25.50 Actualités

21.40 Rundschau 21.55 Spiegolbilde 22.10 Z E N. 22.15 Wo, bitte, geht's zur Front? Amerikanischer Spielfilm (1970) 23.45 Rundschau

## Was tragen Arzneimittel zur Kostendämpfung bei?

haben".

als der immer wieder verfolgte und hat sich pyramidenförmig im Park

verleumdete Wohltäter durch das Ge- aufgebaut, und ein offenbar sehr be-

wenigen heiteren in der langen Sze- wie eine hiblische Geschichte.

Zur Sache:

Es ist heute modisch zu behaupten, die Pharma-Industrie treibe die Preise hoch. Deshalb müssen die Krankenkassen die Beiträge erhöhen. Diese Behauptung ist nachweisbar falsch. Die amtlichen Zahlen belegen: Die Arzneimittelpreise steigen langsamer als die übrigen Preise.

Und - der Anteil der Arzneimittelausgaben an den Gesamtausgaben der Krankenkassen ist rückläufig: 1983 entfielen nur rund 14 Prozent der Krankenkassenausgaben auf Arzneimittel.

Davan bekam die Pharma-Industrie für ihre Leistungen die Hälfte, also 7 Prozent. Und: Mit hochwirksamen, neuartigen Medikamenten kann man Geld sparen, zum Beispiel, weil Operationen überflüssig werden.

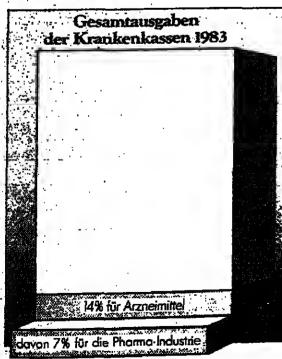

#### Arzneimittelpreise am Fuß der Steigerungsleiter

Das Statistische Bundesamt ermittelt die Entwicklung der Preise aller Erzeugnisse und Dienstleistungen.

Danach steigen die Arzneimittelpreise langsamer als die übrigen Preise. Zum Beispiel gab es van 1981 bis Mitte 1984 folgende Entwicklung:

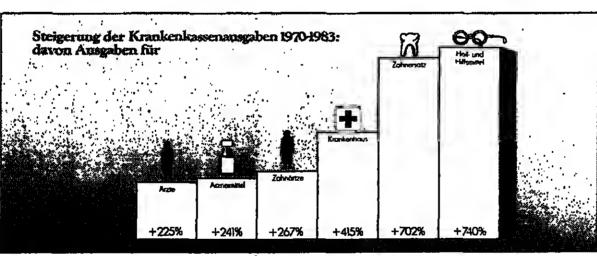

Preise oller Industriebranchen: + 15,0 Prozent Inflotionsrote:

+ 14,7 Prozent + 13,8 Prozent Arzneimittelpreise:

Kostensteigerung

besser aufgefangen als andere Die deutschen Arzneimittel-Hersteller können sich von der ollgemeinen Kostenent-

wicklung nicht abkappeln. Aber sie haben es bisher geschofft, die Kostensteigerungen besser zu verkraften ols ondere Bronchen, wie die omtlichen Zahlen belegen.

#### Anteil der Arzneimittelkosten der Krankenkassen rückläufig

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen stiegen van 1970 bis 1983 nach deren eigenen Angoben um fast 300 Prozent.

Am hächsten stiegen die Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel; das sind zum Beispiel Prathesen, Brillen, Härgeräte und Bäder, Massagen ader Bestrahlungen. Die Arzneimittelkasten hatten mit die geringste Steigerungsrate.

#### Der Staat steuert den Endpreis

Van jeweils 100 Mark, die die Krankenkassen ausgeben, entfielen 1970 auf Arzneimittel 16,50 Mark, und 1983 waren es nur nach 14,40 Mark. Davan bekamen die Arzneimittel-Hersteller nur die Hälfte: 7,20 Mark. Die andere Hälfte entfällt auf die vam Staat vargeschriebenen Spannen van Graßhandel und Apatheke sowie auf die Mehrwertsteuer.

#### Wer alles mitverdient

Von jeweils 100 Mork, die eine Apotheke umsetzt, bekommen die Arzneimittel-Hersteller 50 Mark; dovan verbleiben ihnen nach Steuerabzug gonze 1,50 Mark.

Gleichzeitig fallen beim Finanzamt Einnahmen aus der Mehrwertsteuer von 12,30 Mark on und ous Besteuerung van Herstellern und Hondel weitere 20 Mork. Allein die Kronkenkassen mußten 1983 fast zwei Milliarden Mark Mehrwertsteuer ouf Arzneimittel bezahlen. In onderen Löndern sind Medikamente aanz oder teilweise von der Steuer befreit.

#### Kostensparen mit neuen Arzneimitteln

Neue Medikomente sind teurer als olte, weil die Kasten von Farschung und Entwicklung loufend steigen.

Dennach kann man mit diesen neuen Medikomenten Geld sparen. Dafür nur ein Beispiel:

#### Behandlungskosten gesenkt

Tuberkulase-Mittel: Nach immer erkranken bei uns Jahr für Jahr über 20.000 Menschen an Tuberkulase. Manate- ader jahrelange aufwendige Pflege in besanderen Heilstätten war früher die einzige Behandlungsmöglichkeit. Erst moderne Tuberkulase-Medikamente brachten die Wende. Diese Medikamente führen im allgemeinen innerhalb van einigen Wachen zur välligen Heilung. Bei der Behandlung eines einzigen Kranken werden durch diese Arzneimittel rund 6.000 Mark gespart.

#### Operationskosten vermeiden

Medikamente gegen Geschwüre: Geschwüre im Zwälffingerdarm sind sehr verareitet. Potienten mußten früher häufig aperiert werden. Mit Hilfe neuartiger Medikomente, die für sich ollein betrochtet recht teuer sind, kommt es in den meisten Fällen zur Abheilung des

Seit 1977, seit das erste dieser Medikamente auf den Morkt kom, haben wir bis heute in Deutschland mindestens 525 Millionen Mark durch diese Behondlungsmöglichkeit gesport.

#### Arzneimittelforschung dient der Kostendämpfung

Bei Arzneimitteln gibt es viele solcher Beispiele. Im Gesundheitswesen kann mon ohne Qualitätsverlust nur auf eine Weise sparen: durch die Entwicklung neuartiger Medikomente.

Deshalb hat die deutsche Pharma-Industrie ollein 1983 zweieinholb Milliorden Mark für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Investitianen für die Gesundheit, die die Hersteller ous eigener Tosche finanzieren.

#### Unser Ziel für die Gesundheit

Nutznießer der madernen Medikomente sind die kronken Menschen, der Stoot als Steuereinnehmer und die gesamte Valkswirtschaft.

Gesund werden ohne Kronkenhousautentholt. Operationen vermeiden, die Krankneitsdauer wesentlich abkürzen. Leiden lindern und mehr Lebensqualität für die Menschen schaffen – das alles bewirkt Einsparungen in Milliardenhöhe.

Andere diskutieren, die Pharma-Industrie hot unterdessen viel erreicht: Kostendämpfung durch immer neuere und wirksamere Arzneimittel.

Denn für unser Gesundheitswesen stellen maderne Arzneimittel immer nach die billigste Heilmethade dar.

Viele Millionen Menschen verdanken Arzneimitteln Leben und Gesundheit. Grund genug, um wichtige Tatsachen emst zu nehmen.

COUPON 1/84

Bitte schicken Sie mir kastenios Informationen über die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln,

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.

Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/Main



Die deutschen Arzneimittel-Hersteller.

### Amerikas Geduld mit dem Terrorismus ist am Ende

Washington zeigt Entschlossenheit / Warnung an Iran

FRITZ WIRTH, Washington

Der Zorn und die Hilflosigkeit, mit denen die Amerikaner in den letzten Tagen der Flugzeugentführung nach Teheran und der Ermordung von zwei amerikanischen Staatsbürgern zusehen mußten, haben sich in einer neu entbrannten Debatte über die Bekämpfung des Terrorismus Luft verschafft. Grundtenor der Debatte: Sollen die USA, wie soeben in Iran geschehen, sich schicksalergeben als Ausgelieferte solcher Anschläge betrachten oder soll man durch Präventivschläge gegen diese Terroristen dafür sorgen, daß der Terrorismus im Keim erstickt wird, noch bevor er zuschlagen kann?

Die Debatte geht bis in höchste Regierungskreise hinein. Sie hat vor allen Dingen die lang anhaltenden Spannungen zwischen Außenminister George Sbultz und Verteidigungsminister Caspar Weinberger akzentuiert und aufs neue in die Öffentlichkeit getragen.

Diese Debatte verläuft auf eigenartige Weise wider die bisherige Rollenverteilung. Der sonst als gemäßigter Pragmatist geltende amerikanische Außenminister hat sich in der Terroristenfrage in die Rolle eines unnachgiebigen "Falken" manövriert, während der in vielen anderen Fragen als "Falke" geltende Weinberger zur Vorsicht und Zurückhaltung mahnt.

#### Shultz für Präventivschläge

Shultz hatte bereits Wochen vor dem jüngsten Terroranschlag in Iran in einer Rede am 25. Oktober eine Strategie der "Präventivschläge, der Vergeltung und der Überraschung" im Umgang mit Terroristen gefordert, selbst wenn bei derartigen Präventivschlägen unschuldige Menschen in Gefahr gebracht würden und selbst wenn es an hinreichenden Beweisen mangeln sollte, die in einem amerikanischen Gerichtshof aufrechterhalten werden könnten.

Weinberger dagegen möchte derartige Einsätze nur unter bestimmten Bedingungen anordnen. Es müßten vor allem essentielle nationale Interessen auf dem Spiel steben. Während der Diplomat Sbultz sich durch den Terrorismus mit seinen diplomatischen Mitteln ausgeschaltet siebt und den Rundumschlag gegen diese Terroristen fordert, wird die vorsichtigere Haltung Weinbergers ganz offensichtlich durch den Schock der Erfahrungen beim letzten Libanon-Einsatz amerikanischer Soldaten bestimmt. Weinberger wird in seiner Haltung, wie es heißt, weitgehend von der Mehrzahl seiner Generale ge-

Shultz nahm die Flugzeugentführung nach Iran und die nach Meinung vieler amerikanischer Politiker dubiose Verhaltensweise iranischer Behörden in dieser Affäre zum Anlaß, seinen Standpunkt in der Terroristenfrage zu klären. Er sei für Aktionen gegen Terroristen, erklärte er, wenn ermittelt werden könne, wer für die Bedrohung von US-Interessen verantwortlich sei. "Wir meinen damit Selbstverteidigung. Und zwar nicht Vergeltung aus einem Rachegefühl heraus, sondern aktive Verteidigung."

#### **Deutliche Worte Reagans**

Shultz wurde dabei von seinem ehemaligen Mitarbeiter Lawrence Ragleburger in einer Fernsehdiskussion unterstützt. "Ich habe Sympathien für die Haltung von Shultz". meinte Eagleburger, "doch ich zwei-fle, ob die Öffentlichkeit auf die Dauer bereit sein wird, solche Praventivschläge zu billigen und zu unterstützen." Der ehemalige Verteidigungsminister James Schlesinger schränkte ein: "Wir müssen nicht bei jeder Gelegenheit reagieren, doch die andere Seite muß wissen, daß wir nicht in jedem Falle stillhalten werden." Schlesinger kritisierte jedoch scharf, daß das Thema zum öffentlichen Streitpunkt zwischen Außenund Verteidigungsministerium ge-worden ist. "Diese Debatte hilft nicht, Terroristen abzuschrecken", erklärte er und forderte Präsident Ronald Reagan auf, ein Machtwort zu sprechen und Klarheit zu schaffen.

Der Präsident selbst hat seine Zurückhaltung aufgegeben, mit der er während der Entführung die Vorgange auf dem Flugplatz von Teheran kommentierte, und ließ durch seinen Sprecher Larry Speakes die iranischen Behörden scharf kritisieren. "Wir haben genug gesehen", erklärte Speakes gestern, "um zu dem Schluß zu kommen, daß Iran in dieser Affäre weder schnell genug noch human handelte. Unsere Haltung und weitere Aktionen gegen Iran werden davon abhängen, in welchem Maße Teheran seine Verpflichtungen erfüllt, die sich aus dem Anti-Hijacking-Vertrag ergeben, der auch vom Iran unterschrie ben worden ist." Die USA untersuchten zur Zeit, ob und inwieweit die Führung in Teheran mit den Luftpiraten gemeinsame Sache machte.

Im übrigen bereitet man sich im Regierungsviertel in Washington weiter auf mögliche Terroranschläge vor. Nachdem bereits die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Weißen Haus, auf dem Capitol und vor dem Außenministerium verschärft worden sind, wurde gestern bekannt, daß die beiden Haupteingänge des Pentagon so ausgebaut werden, daß die Zufahrt von Kamikaze-Terroristen in Lastwagen mit Sprengladungen an Bord unmöglich ist.

### Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Die Sicht des Kunden

"Leserbriet: Sieht des Binzelhandels": Ben geraten: eher das Gegenteil ist zu erwarten. Wenn nämlich die Läden der Innenstadt about 15.000.

ob der Befürchtungen hinsichtlich des unvermeidbaren Chaos für den deutschen Einzelhandel im Falle einer Änderung der Ladenschlußzeiten können einem wirklich die Tränen kommen. Wann wird der Handel endlich wieder begreifen, daß er der Bevölkerung gegenüber Dienstleistungen zu erbringen hat, wie sie auch von den Eisenbahnen, Wasserwerken, Busunternehmen, Gaststätten und Elektrizitätsbetrieben, von den Volkshochschulen und Abendgymnasien und noch vielen anderen Institutionen selbstverständlich auch in den Abendstunden, zu beträchtlichen Teilen ja auch am Wochenende und sogar an Weihnachts- und anderen

Feiertagen klaglos geleistet werden?
Das Argument, es gebe dafür nicht genug Personal, fällt schon bei der ersten Beobachtung durch Millionen deutscher Touristen in ihren Ferienländern in sich zusammen. In den Vereinigten Staaten haben Hunderttausende von Läden bis zehn Uhr abends oder sogar rund um die Uhr geöffnet, und siehe da – sie alle haben Personal! Man muß nur wollen.

Auch werden die kleinen und mittleren Betriebe keineswegs in eine schlechtere Lage gegenüber den groerwarten. Wenn nämlich die Läden der Innenstadt abends länger geöffnet haben, wird man dort seinen (Einkaufs-)Bummel machen, aber nicht zum Supermarkt auf der grünen Wiese fahren! Wenn der kleine und mittlere Einzelhandel über "schon lange rückläufige Umsätze" klagt, so sollte er gerade den Versuch machen, durch verlängerte Öffnungszeiten diesem Mißstand abzuhelfen. Sicher wird sich manch ein Gaststättenoder Kinobesucher verleiten lassen, auch abends beim Gang durch die

Es verlangt ja niemand, daß man ahends um 23 Uhr oder sonntags bis 16 Uhr noch einkaufen kann. Aber an einem einzigen Abend in der Woche bis 22 Uhr sollten die Einzelhändler ihren Kunden doch eine Kaufmöglichkeit bieten. Falls sie genügend Bürgersinn dazu aufbringen, nicht nur an ihre eigene Bequemlichkeit, sondern auch an die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu denken.

Stadt noch dies oder jenes einzukau-

Mit freundlichen Grüßen Dr. E. Köster, Bonn 3

Hiermit beenden wir die Diskussion. Die Redaktion

### Hessische Liberalität

In Ihrer Ausgabe vom 30. November hatte Die WELT die Entgegnung der Staatssekretärin, Frau Dr. Chr. Czempiel, auf die Darlegungen des Herrn Professor Scholz bezüglich der Pflicht der Länder zur Bundestreue abgedruckt.

abgedruckt.

Besonders am Beispiel "atomwaffenfreie Zone" wäre es der Sache dienlicher, zunächst einmal die Informationen über die Praxis der Liberalität und des Respekts vor den Willensbekundungen kommunaler Parlamente hier im Lande Hessen zu sammeln, bevor man damit hausieren geht. Entweder scheint die eine Linke nicht zu wissen, was die andere tut, oder der Respekt wird nur derjenigen Willenskundgebung gezollt, die ohnehin die stille Meinung der Landesregierung wiedergibt.

Ein kleines Beispiel möge diese von Frau Dr. Czempiel beschworene Liberalität verdeutlichen: Anfang 1983 lehnte das Parlament der Stadt Ulrichstein im Hohen Vogelsberg einen "großzügigen" Landeszuschuß von DM 400 000 für ein noch nicht geplantes Kläranlageprojekt über 1,6 Mill DM ab, da die Finanzierung des eigenen Anteils von 1,2 Mill DM über die Finanzkraft der 790 Einwohner zählenden Gemeinde (Ortskern) ging. Die Schuldenlast hätte über Jahrzehnte hinaus die Stadt gebunden.

Das Verhältnis der Abstimmung ergab ein eindeutiges Votum quer durch die Parteien von 18 gegen 5 Stimmen wider eine dubiose Darlehensaufnahme unter den vorliegenden Bedingungen.

Diese Entscheidung des Kommunalparlaments, das ja von den Bürgern in freier Wahl unter demokratischen Gesichtspunkten bestimmt wurde, veranlaßte nunmehr die obere Wasserbehörde, in der Person des Regierungspräsidenten von Gießen, zur großen Parlamentsschelte überzugehen und die Weigerung des Schuldenmachens als mangelnden ernsten Willen zu bezeichnen. Darüber hinaus holte die zuständige Wasserbehörde den Büttel und verkürzte (zur Strafe!) sogar das Planungsziel von 1989 auf 1983.

Eine persönliche Bitte an den Re-

gierungschef auf Rücknahme der Fristverkürzung hatte nur das Ergebnis, daß der zuständige Minister das "kommunalfreundliche" Verhalten der Behörde gegen die finanzschwache Gemeinde billigte. So steht es im kommunalfreundli-

So steht es im kommunalfreundlichen Hessen mit der Liberalität und dem Respekt der Landesregierung vor den Willenskundgebungen der Gemeindeparlamente.

E. Grandt, Ulrichstein

### Eingebunden

"Kielmannseggs Vorstoß komm gelegen"; WELT vom 4. Dezeml

Sehr geehrte Damen und Herren, der Bericht Ihres Mitarbeiters Rüdiger Moniac über einen Aufsatz aus der Feder des ehemaligen Generals Graf Kielmannsegg bedarf, glaube ich, einer Korrektur. Da ich selbst 1950 – übrigens unter

anderem zusammen mit Kielmannsegg, Baudissin und dem späteren MdB Rommerskirchen - in die ersten Überlegungen zur "Wiederbewaffnung" einbezogen war, weiß ich, daß es uns nicht so sehr um den mißverständlichen Begriff der "civil control" als vielmehr um den "Primat der Politik" im Verteidigungsbereich ging. Es galt, gegenüber einer skepti-schen und ablehnenden Öffentlichkeit klarzumachen, daß die neuen deutschen Streitkräfte weder eine Reichswehr" noch eine "Wehrmacht" alten Stils, sondern ein integraler Bestandteil unseres demokratischen Gemeinwesens mit "Staatsbürgern in Uniform" sein werden.

Wenn, wie Graf Kielmannsegg sich zu erinnern meint, damals ein "harter Kampfum die interne Macht" geführt worden sei, dann möchte ich diese Erinnerung aus meiner Sicht folgendermaßen korrigieren: Es galt in jenen Jahren, überzeugend darzulegen, daß die "Bundeswehr", wie sie später genannt wurde, micht zum "Staat im Staate" denaturieren, sondern in die Verantwortung der Politik eingebunden sein würde.

Mit freundlichen Grüßen Willi Weiskirch, MdB

### Wort des Tages

99 Die **Problematik** unserer Gesellschaft ist nicht das Außenseitertum einiger vom Haß manisch Besessenen, sondern viel eher die Frage, wie für unzählige Gutwillige der schleichende Nihilismus zu überwinden ist, der uns einreden will, die Welt sei ein Chaos und profiliere sich nur in Extremen. Es wird notwendig, sich der Faszination eben des Extremen durch einen Akt des freien Willens zu entziehen. Die Unordnung wird uns nicht aufgezwungen werden können, wenn wir uns ihr nicht freiwillig auslie-

Gertrud Fussenegger; österr. Autorin (geb. 1912)

### Überlieferung

Leserbrief: Im Widerspruch"; WELT

Sehr geehrte Herren,

die Briefzuschrift unter der Überschrift "Im Widerspruch" veranlaßt mich, der Redaktion der Geistigen WELT ein Kompliment zu machen. Die Gestaltung dieser Seiten berücksichtigt in hervorragender Weise die vielseitigen geistigen Interessen der

Ein Philosoph Platon ist gewiß ethisch genauso hoch einzuschätzen wie die Verfasser der einzelnen Teile der Bibel, und die Gedankenwelt der Menschheit geht nun einmal bis weit vor das Erscheinen des Christentums zurück. Ihre Überlieferung ist daher von unschätzbarem Wert.

Mit freundlichem Gruß A. Klepp, Hamburg 90

Hiermit beenden wir die Diskussion. Die Redaktion

### Schauprozeß

"Budapester Tagträume"; WELT vom Dezember

Sehr geehrte Damen und Herren, der im Herbst 1949 nach einem stalinistischen Schauprozeß hingerichtete ungarische KP-Führer Laszlo Rajk sr. war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung Mitte Mai 1949 tatsächlich Außenminister. Er verlor dieses Amt offiziell erst bei der Regierungsumbildung im Juni 1949.

László Rajk sr. war – als Nachfolger von Imre Nagy – von März 1946 bis August 1948 Innenminister. Seine Ablösung durch János Kádár war der Anfang von Rajks politischem Ende. Innenminister Kádár wurde seinerseits im Juni 1950 verhaftet. Kádárs Nachfolger als Innenminister, der Arzt Dr. Sándor Zöld, seit dem Juni 1949 Staatssekretär im Innenministerium, kam – ein knappes Jahr späterseiner Verhaftung zuvor, indem er am 20. April 1951 seine Familie umbrachte umd anschließend sich selbst tötete.

Shakespeare lebte – möglicherwei se – zu früh.

Mit freundlichen Grüßen Edmund Trugly jr., Berlin 39

#### Schlechtes Bild

Bei der Übertragung von Bundestags-Debatten zeigt uns das Deutsche Fernsehen fast leere Abgeordnetenund Bundesministersitze. Eine Bundestagssitzung mußte sogar unterbrochen werden, weil kein Bundesminister anwesend war.

Könnte hier nicht dadurch Abhilfe geschaffen werden, daß unsere Mandatsträger erst nach der Bundestagssitzung sich in die Anwesenheitsliste eintragen müssen?

> Mit freundlichen Grüßen W. Rundholz, Boan 2

### Personalien

**EHRUNGEN** 

Wegen seiner besonderen Verdienste um Bremen hat der Senat dem in Bremen geborenen früheren Bundespräsidenten, Professor Dr. Karl Carstens, die höchste bremische Auszeichnung verliehen: die Ehrenmedaille in Gold. Professor Carstens ist der 19. Träger dieser Auszeichnung, die im Jahre 1842 vom Senat der Freien. Hansestadt Bremen gestiftet worden ist.

Der Hamburger Kultursenator Frau Heiga Schuehardt hat dem Schriftsteller und Forscher Professor Rolf Italiaander (71) das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse überreicht Italiaander, Mitarbeiter der WELT, hat sich als Völkerkundler, Religionswissenschaftler, Kunstsammmler und Lyriker (insgesamt über 700 Veröffentlichungen, darunter zahlreiche Bücher) einen Namen gemacht.

Der Gießener Genetiker Professor Fritz Anders ist mit dem Gottron-Just-Preis ausgezeichnet worden. Anders erhielt den mit insgesamt 10 000 Mark dotierten Preis in Würdigung "seiner zukunftsweisenden Arbeiten über die genetische Regulation der Tumorentstehung". Der Preis, der nach den beiden früheren Lehrstuhlinhabern für Dermatologie und für Genetik an der Tübinger Universität, den Professoren Gottron und Just benannt ist, wird im Turnus von zwei Jahren an Wissenschaftler verliehen, die sich: durch herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der vorwiegend genetisch bedingten Hauterkrankungen ausgezeichnet haben.

#### VERANSTALTUNG

Die Saarländer fühlen sich den Lothringern besonders eng verbunden. Denn "die Geschichte Lothringens ist teilweise auch saarländische Geschichte", erinnerte Staatssekretär Dr. Diethardt von Preuschen, Bevollmächtigter des Saarlandes m Bonn. In seiner Bonner Landesvertretung stellte er deshalb das jüngste umfassende Werk über "Lothringen" vor, "Geschichte eines Grenzlandes", eine Darstellung von der Altsteinzeit bis zur -Gegenwart. Dieses Buch wurder seinerzeit von einer Gruppe jüngerer lothringischer Historiker unter Leitung von Michel Parisse, Professor an der Universität Nancy, geschrieben und erschien zunachst 1977 in Französisch, Die-Bearbeitung der jetzt vorliegenden deutschen Fassung brachte die Saarbrücker Druckerei und Verlag GmbH auf den Markt.

COMMERZBANK SE

Ein neues Angebot für unsere Privatkunden:

# Der Commerzbank-Sparplan mit Bonus kann Ihr Vorsorgekapital mehr als verdoppeln.

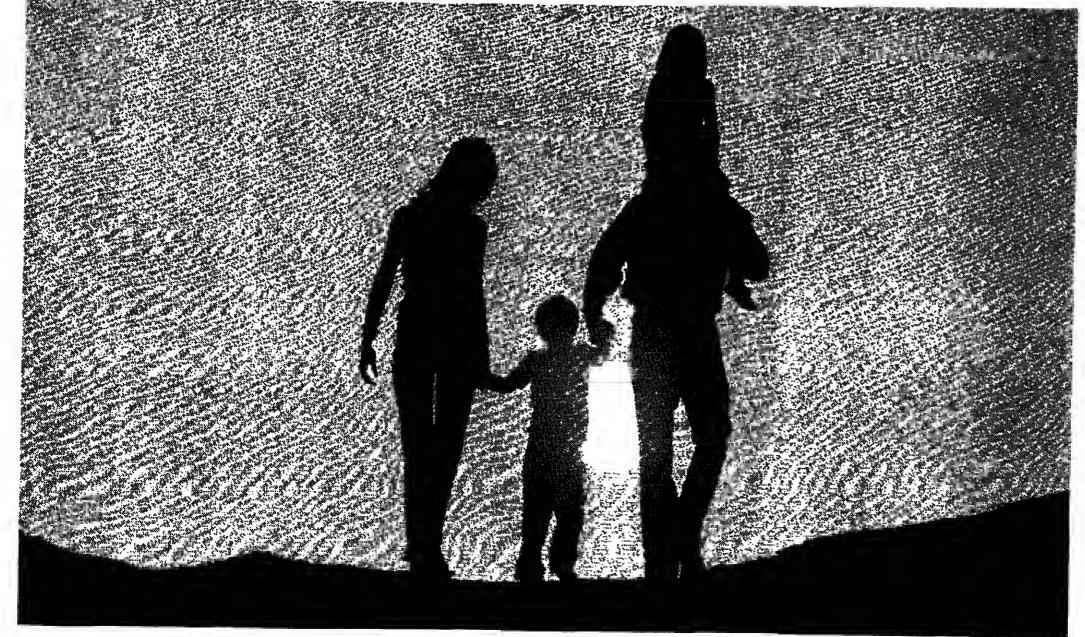

Wenn Sie Ihren Lebensstandard im Alter erhalten, für die finanzielle <u>Sicherheit Ihrer Familie</u> vorsorgen oder die <u>Ausbildung Ihrer Kinder</u> absichern wollen, dann ist der neue Commerzbank-Sparplan mit Bonus die richtige Anlageform für Sie Ihre Vorteile:

- <u>Laufzeit</u> und Höhe der monatlichen
   Sparbeträge richten sich <u>individuell</u> nach
   Ihren Wünschen und Erfordernissen.
- Es besteht die Möglichkeit, Ihren Sparplan mit einer Risiko-Lebensversicherung zu kombinieren.
- Neben den hohen Zinsen (z.Z. 6 Prozent) und Zinseszinsen erhalten Sie einen Bonus, dessen Höhe sich nach der von Ihnen gewählten Laufzeit richtet.
- 20 Jahre Laufzeit bedeuten einen Bonus von 30 Prozent, so daß sich inklusive der Zinsen Ihr angespartes <u>Kapital mehr als</u> verdoppelt.
- Nach Ablauf des Sparplans können Sie sich für einen individuellen Auszahlungsplan entscheiden

Sprechen Sie mit Ihrem Commerzbank-Berater über diese neue gewinnbringende Anlageform.





### nalien **INGEN**

besonderer Vernen hat der Sen geborenen frits identen, Professiens, die höcke zeichnung vert medaille in Geld ens ist der 19 au ens ist der 19 hi Senat der Inde

mehardt ba de icht Italia WELT hat sich stsammmler on amt über 700 Ve er Genetiker Ph

nders ist mit de reis ausgezeiter rs erhielt den ar 00 Mark dotiete iigung seine a en Arbeiten übe Regulation de la Der Preis de en früheren Let. für Dermatologi ik an der Tübige n Professoren G enannt ist wrig vei Jahren in Wi erliehen, die si sragende was istungen auf de wiegend genetisch Hauterkrankungs

STALTUNG der fühlen sichte esonders eng ist teilweise ad ekretär Dr. Die reuschen, Bent les Saarlandes a ier Bonner Lands :llte er deshab de ssende Werk the vor, "Geschichtes des", eine Dasst Altsteinzeit bisz lieses Buch was einer Gruppe 🎮

rivatkunde Bonu

dividuell nad dernissen eit, Ihren Sp nsversicher

ten einen Bon

n Auszahluf. Commercia winnbringer

Duisburg (sid) – Der Hauptaus-schuß des Landessportbundes (LSB) ger Kultursen Nordrhein-Westfalen hat den Etat zur nd Forscher Pa-liaander (71) de Forderung der Übungsarbeit in den Vereinen um eine auf 19 Millionen Millionen Mark für die Lehrarbeit und 1.5 Millionen Mark für den Spitzensport pereitgestellt. UdSSR siegte in Prag darunter za schieden in der ersten Begegnung er-rang Eisbackey-Weltmeister UdSSR ietzt in Prag einen 6:2-Sieg gegen die

Schweiningen (sid) – Der Kans-dier Randy Wilson spielt künftig für den Eishockey-Bundesligakhub ERC Schweiningen. Wilson spielte zuletzt Laut Spielordnung stehen den Gä-sten eines Pokalspiels mindestens hatte 7000 Karten bestellt, aber mir

Kohde auf Rang acht rangliste der Tennisspielerinnen wird "die Geschicht die Saarbrückenerin Klaudia Kohde als beste deutsche Spielerin auf Rang Geschichte en acht geführt. Platz eins belegt weiterhin Martina Navratilova (USA). Kiew lehnte ab von Gründen hat der sowjetische Frauen-Handballmeister Spartak Kiew den Vorschlag von Bayer Leverkusen abgelehmt, beide Viertelfinal Spiele im Europapokal in Leverkusen auszutragen. Die Spiele finden

gischer Historie von Michel Paise. ler Universitätlis en und erschier in Französisch le der jetzt vorliege n Fassung brank ker Druckerei zi l auf den Mark

indard im Ala Sicherheit lus Ausbildung len, dann iste a )lan mit Bons Sie. Ihre Vorter nonatlichen

1 (ZZ 6 Prom Sie einen Bos von Ihnen

h inklusivedar. pital mehrab lans können (

rer Seite

NACHRICHTEN

President (sid) - Für vier Wochen

gesperit wurde Fußball-Bundesligs-spieler Norbert Fruck (26) von Ein-

tracist Frankfurt. Er war im Meister-

schaftsspiel gegen Schalke 64 wegen imsportlichen Verhaltens vom Platz

Mark erhöht. Davon werden sechs

Prag (sid) - Nach einem 4:4-Unent-

Wilson in Schwenningen

für die Schweizer Klubs HC Davos

-Gelsonkirchen (sid) - Schalke 04

hat sich beim Deutschen Fußball-

Bund (DFB) offiziell über die man-

geinde Kartenzuteilung für das Po-

kalspiel bei Hannover 96 beschwert.

zehn Prozent des Karten-Kontingents

von 60 000 in Hannover zu. Schalke

4700 erhalten, darunter 3000 Steh-

New York (sid) - In der neuen Welt-

Leverkusen (sid) - Ohne Angabe

nun am 12. Januar in Leverkusen und

am 26. Januar in Kiew statt.

Sechs Boxer in Rangliste

Hannover (dpa) - Sechs deutsche

Boxer wurden in der neuen Weltrang-

liste auf vorderen Plätzen eingestuft:

Zielonka ist Sechster im Halbmittel-

gewicht, Künzler (Welter) und Bott

(Halbschwer) plazierten sich auf Rang acht und als zehnte wurden

Gies (Leicht), Gertel (Halbwelter) so-

wie . Hussing (Superschwer) einge-

ZAHLEN

Bundesliga: Borussia Mönchenglad-bach – Bayern München 3:2 (3:1).

EISHOCKEY

Bandesliga, 23. Spieltag: Rosenheim

Essen-West 9:1, Kaufbeuren - Mannheim 8:6, Iserlohn - Rießersee 5:2, vorgezogenes Spiel vom 25. Spieltag:
Ländshut - Schwenningen 4:2 - Essenspacag: Bozen - Kölner EC 6:1 - Länderspiel: CSSR - UdSSR 2:6.

CURUNG

CURLING

EM in Morzine, Herren, zehnte Runde: Deutschland – Halien 7:6, Norwegen – Laxemburg 14:6, Schweiz – England 2:10, Dänemark – Frankreich 8:4, Schottland – Wales 8:2, Schweden – Österreich 7:5, – Damen, zehnte Runde: Deutschland – Schweiz 10:6, Österreich – Luxemburg 9:6, Dänemark – Schottland 8:6, Schweden – Hallen 8:2, Norwegen – Wales 12:3, Finnland – England 6:8.

stuft.

Schalke: Mehr Karten

und SC Bern.

Etat wurde aufgestockt

Sperre für Frack

gestellt worden.

### FUSSBALL / Deutschland spielt im WM-Qualifikationsspiel auf Malta erstmals auf Rasen

### In Herford wie die Profis trainiert

"Die Moral ist gut. Wir sehen der großen Aufgabe gelassen entgegen," Obwohl Maltas Fußball-Nationaltrainer Genscho Dobrev (38) Optimismus verbreitet, glaubt er keineswegs an einen Sieg im Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel gegen Deutschland (Sonntag, 13.30 Uhr). Denn Siege sind in Maltas Fußball-Geschichte selten, ja sogar einzigartig. Ein einziger Sieg ist in den Annalen des Verbandes festgehalten: Er gelang mit

2:1 gegen Island, dessen internationa-

les Fußball-Niveau mit dem maltesi-

schen vergleichbar ist. Deshalb werden in Malta schon Unentschieden oder knappe Niederlagen wie Siege geleiert. Wie das 0:0 gegen die deutsche Nationalmannschaft bei deren bislang letztem Gastspiel auf der Mittelmeerinsel. Das war am 25. Februar 1979, einem Karnevalssonntag. Seitdem aber bezog Malta ausschließlich Niederlagen, oft genug mit deklassierenden Ergebnissen wie beim 0:8 1980 in Bremen oder 1983 beim 1:12 in Sevilla gegen Spa-

Der Skandal, den diese Niederlage verursachte, hatte Folgen. Weil Spanien das Spiel damals mit eben jener Differenz von elf Toren gewinnen mußte, um sich für die Europameisterschaft noch qualifizieren zu können, geriet der kleine, finanzschwache Verhand Maltas in den Verdacht der Bestechlichkeit. Eine Untersuchungskomission mit einem pensionierten Richter und dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees an der Spitze fand zwar keine Beweise, doch Verbandspräsident George Abela forderte Konsequenzen. Trainer Victor Scerri mußte zurücktreten. Nachfolger wurde sein bulgarischer Assistent Genscho Dobrev (38), den der Präsident beschwor, "Sevilla darf sich nie mehr

Dobrev handelte sofort. Er löste die Nationalmannschaft komplett auf und ließ nur noch drei Spieler im neuen Kader. Torwart John Bonello, der 1980 eine Saison lang beim damaligen deutschen Zweitligaklub SC Herford spielte, Kapitan John Holland und Stürmer Michael Degiorgio.

wiederholen."

Vollste Unterstützung für seinen harten Kurs fand der neue Trainer in Präsident Abela, der selbst erst im schen Fußball-Verbandes übernommen hatte. Abela verschaffte seinem neuen Trainer Dobrev optimale Arbeitsbedingungen: Dreimal pro Woche kann er mit dem 20köpfigen Kader der Nationalmannschaft trainieren. Trainingslager im Ausland wurden finanziert, und auf Verbandskosten wurde ein neuer Rasenplatz im staatlichen Stadion Ta'Qali angelegt. Dieses Stadion, das bereits 1980 von der Regierung gebaut wurde, durste zuvor zwei Jahre lang vom Fußball-Verband nicht genutzt werden, weil sich die Linksregierung unter Dom Mintoff mit der konservativen Fußbaliführung nicht über die Nutzungsrechte einigen konnte. Erst der unabhängige Rechtsanwalt Abela verhalf den Kickern zum langersehnten Ra-

Die äußeren Verhältnisse haben sich also gebessert, doch im Vergleich zum internationalen Niveau bleibt Maltas Fußball amateurhaft. Die Nationalspieler gelten zwar als Profis, doch verdienen sie nur rund 400 Mark monatlich durch Fußball und müssen noch in bürgerlichen Berufen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Unter solchen Umständen muß die Arbeit des Nationaltrainers Stückwerk bleiben, selbst wenn die relativ knappen Niederlagen aus den beiden jüngsten WM Qualifikationsspielen Schweden und die CSSR (je 0:4) von ihm als Erfolg bewertet werden.

Doch Dobrevs Arbeit ist umstritten. Seitdem ich in Herford unter Hannes Baldauf gespielt habe, weiß ich, was echtes Profitraining ist. Dem Dobrev fehlt die Erfahrung", kritisiert Torwart John Bonello, der auch die Ergebnisse gegen Schweden und die CSSR anders bewertet: "Das waren Spiele gegen Mannnschaften, die derzeit selbst nur zweitklassig sind." Kritik, die störend wirkt inmitten des angestrebten Fußball-Aufschwung und der Hoffnung auf eine bessere sportliche Zukunft. Torwart John Bonello hatte sich den Unmut des Trainers bereits vor den Spielen gegen Schweden und die CSSR zugezogen, als er kurzfristig absagte. Diesmal wurde er erst gar nicht eingeladen. Für ihn wird Charlie Scibberas das



Populär sind sie bei ihren Fans, die Fußballstars von Malta: Torwart Charlie Scibberas und Mannschaftskapitän John Holland (rechts).

### Die österreichische Lösung: Ein Professor wird Fußball-Teamchef

nach dem Rückintt von Leopold

Stastny kurzzeitig das Team betreut.

schen Landen. Er spielte beim 1.FC

Nürnberg, und mit dem FC Bayern

München war er sogar deutscher Mei-

ster. Zuletzt trainierte Starek den Grazer AK. "Ich nehme meine Rolle

im zweiten Glied gerne an. um weiter

Erfahrungen zu sammein meinte

Starek. Bei Elsner könne er sehr viel

lernen. "Er ist eine unumstrittene

Persönlichkeit. Deshalb sagte ich

Der weißhaarige Branko Elsner

sieht seine erste Aufgabe, wie könnte

es anders sein, in einer erfolgreichen

WM-Qualifikation für Mexiko. Elsner,

der als Trainer von Innsbruck insge-

samt sieben Jahre Erfahrung in

Österreich sammelte, sprühte vor Op-

timismus. Vor Ungarn und Holland könne sich Österreich als Gruppener-

spontan zu."

Bestens bekannt ist Starek in deut-

OLAF BROCKMANN, Wien

Im ehrwürdigen Wiener Tabakmuseum löste sich der Nebelschleier um den österreichischen Fußball-Teamchef. Als der weiße Rauch zur Wahl des Nachfolgers vom zurückgetretenen Erich Hofaufstieg, war die Überraschung perfekt. Alle Spekulationen der letzten Wochen lösten sich im Nichts auf. Fußball-Präsident Beppo Mauhart, gleichzeitig Generaldirektor des österreichischen Tabakmonopols, präsentierte den 55 Jahre alten Professor Branko Elsner als Bundestrainer und Gustl Starek als des-

sen Assistenten. Für Mauhart ist dies eine "ideale Mischung aus Erfahrenheit und Erneuerung". Die Reife bringt Elsner mit, der zur Zeit noch Dekan für Sport und Leibeserziehung an der Universität Laibach in Jugoslawien ist. Für den Posten des Teamchefs ließ er Forschung und Lehre links liegen und kehrt nach Österreich zurück. Schon 1975 hatte der Slowene

ster direkt für die WM durchsetzen. Die Ausgangsposition nach dem 1:0 über Holland sei sehr gut. Elsner bekennt sich als ein Fußballbesessener. "Seit meinem siebten Lebensjahr besteht mein Leben aus Fußball. Es war schon eine innere Notwendigkeit, diesen Posten anzunehmen." Auch seine Dissertation schrieb er zum Thema Fußball, über die sportmotorische Entwicklung bei 16- bis 18jährigen,

Ein handschriftliches Konzept legle er bereits vor. "Meine alleinige Aufgabe ist nicht nur das A-Team." Auch die Trainerausbildung und der Nachwuchs liege - im Gegensatz zu Erich Hof - dem Professor sehr am Herzen. Uno dann, ungewöhnlich genug für einen Teamchef, wolle er auch "sehr viel Rücksicht nehmen auf die Vereinsmannschaften". Die Planung müsse daher immer gemeinsam mit oen Vereinen durchgeführt werden.

Allein auf graue Theorie ließ sich Elsner nicht drängen. .Ich werde das Training schon leiten. Schließlich bin ich immer noch in Form." Seine Studenten wissen in Laibach davon ein Lied zu singen. Doch den Kontakt zum österreichischen Fußball habe ich nie verloren."

### STAND PUNKT / Mängelrüge

Der ASV Forth, beheimatet in ei-ner Marktgemeinde im Bayerischen Wald, bemüht sich seit zehn Jahren um Aufnahme in den deutsch-deutschen Sportkalender. Für 1985 bot er im grenznahen Bereich Begegnungen in vier Sportarten an. Aber auch diesmai muß ihm der Deutsche Sportbund (DSE) mitteilen: vergeblich. Denn bei den letzten deutsch-deutschen Sportgesprachen in Ost-Berlin waren keinerlei Anzeichen zu erkennen daß die "DDR" den deutsch-deutschen Sportverkehr im mittleren Leistungsbereich und im grenznahen

nungen hatte der DSB vorgeschlagen, der Deutsche Turn- uno Sportbund der "DDR- (DTSB, hiel! diesem Angebot die Zahl von 51 entgegen. Herausgekommen sind 73 Termine für 1985. Für DSB-Generalsekretär Karlheinz Gieseler ist dies Lei-Erfolges". Wer da glaube. dennoch langfristig Optimismus negen zu können, dem sei entgegenzuhalten.

schen Sport der Gegenwart sehr schlecht leben läßt. Das ist die Sachlage, denn dem DTSB geht es darum, auf der Schiene Sport keine besonderen Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu schaffen. So verweist man in Ost-Berlin auf das Entgegenkommen seitens der "DDR", denn schließlich gābe es mit keiner anderen westlichen Sportorganisation mehr Verbindungen als mit dem DSB.

Nun gibt es Überlegungen, mit Hilfe von Devisen den deutsch-deutschen Sportkalender zu erweitern. Überlegungen, die übrigens nicht aus dem Hause des DSB in Frankfurt stammen. Das Thema ist heikel, und so sagt Gieseler dazu: "Wer in dieser Richtung anfängt laut zu spekulieren, der tötet die Möglichkeiten, die darin liegen." Auch das gehört zu den Besonderheiten deutsch-deutscher Sportbeziehungen. Nur. Jene notwendig gewordene stille Sachlichkeit ist zugleich auch ein Beleg des Abnormen im Sportverkehr zwischen Deutsch-

KLAUS BLUME

#### **BUNDESLIGA**

### "Judas", brüllte das **Publikum**

B. WEBER, Mgladbach

Der FC Bayern München hat sein Nachholspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 2:3 verloren. Bavern-Trainer Udo Lattek wertete es gewiß richtig, als er später in der Pressekonferenz, ein wenig süß-sauer lächeind, resumierte: "Die ganze Bundesliga wird aufatmen, weil die Spannung erhalten bleibt. So gesehen war es ein schöner Abend. Er war es aber auch in anderer Hinsicht: Die 36 000 Zuschauer im ausverkauften Bökelbergstadion und oie Millionen, die die Live-Übertragung der ARD an den Fernsehgeräten mitverfolgten, bekamen eine Begegnung geboten, die über weite Strecken absolut erstklassig war, die Tempo hatte und in der alle funf Tore wirklich sehenswert

So weit, so gut - leider gibt es aber auch noch andere Aspekte, und die dürfen auf keinen Fall so einfach unter den Tisch gekehrt werden. Im Klartext: Es muß die Frage gestellt werden, ob es seine sportliche Art hat, wenn ein Spieler 90 Minuten lang bei jeder(!) Ballberührung gnadenlos ausgepfiffen wird, wenn die Zuschauer nahezu pausenlos "Judas, raus" brüllen. Gemeint haben sie natürlich Lothar Matthäus, der fünf Jahre lang für Mönchengladbach gespielt hat und der zu Saisonbeginn zu den Münchnern wechselte. Die Attacken, das war deutlich zu spüren, haben den Nationalspieler dermaßen verunsichert, daß er nicht einmal in Ansätzen seine gewohnte Leistung

Seine früheren Mitspieler aus Mönchengladbach sprangen für ihn in dle Bresche, Libero Hans-Günter Bruns zum Beispiel meinte: "Eine solche Behandlung hat der Lothar einfach nicht verdient." Matthäus selbst schimpste nach dem Abpfiff: "Gladbachs Manager Helmut Grashoff hat die Menge durch gezielt negative Au-Berungen vor dem Spiel gegen mich aufgehetzt." Bayern-Manager Uli Hoeneß fügte an: "Hier hat eine Art Volksaufhetzung stattgefunden, die einfach unverantwortlich war." Wohl nach dem Motto, daß auf einen groben Klotz ein grober Keil gehöre, schlug Grashoff so zurück: "Daß Hoeneß und Matthäus zu laute Marktschreier sind, weiß doch inzwischen die ganze Branche. Die beiden sollen sich doch erst einmal an die eigene Nase fassen. Oder ist es etwa eine feine Methode, daß Matthaus mich gar als ,Idiot' bezeichnet hat? Nein. die Schärfe ist durch die Münchner herbeigeführt worden. Ich jedenfalls habe niemanden aufgebetzt." Die Wahrheit liegt wahrscheinlich

- wie so oft – in der Mitte. In der Tat haben Hoeneß und Matthäus durch allzu kecke Sprüche in der Vergan-genheit manchmal Öl ins Feuer gegossen. Andererseits hat sich auch Grashoff nicht immer nur diplomatisch geäußert. Es wird wohl höchste Zeit, daß sich alle Beteiligten einmal an einen Tisch setzen, um wieder eine vernünftige Gesprächsbasis zu finden. Denn eines ist klar: Wenn sich schon die Hauptbeteiligten verbal derart undiszipliniert anrempeln, muß das auch Einfluß auf das Verhalten der Zuschauer haben. Das Spiel in Mönchengladbach, dies sei allen zur Warnung vor Augen gehalten, hätte auch mit einem Riesenskandal oder sogar mit einem Drama enden können. Ein Zuschauer, den die Polizei leider nicht ermitteln konnte, hat während des Spiels ein offenes Klappmesser in Richtung Uli Sude geschleudert. Es hat den Mönchengladbacher Torwart allenfalls um einen halben Meter verfehlt...

### Spieler aus allen Himmelsrichtungen – sie

EISHOCKEY / Viele Absagen für Xaver Unsinn vor dem Iswestija-Turnier

### fliegen weg und müssen gleich aufs Eis sid/dpa, Pussen aus Augsburg ist dagegen die Rück-ndesliga hat ihr kehr von Kapitän Erich Kühnhackl, in Rosenheim (2:2) für einen friedli-

Die Eishockey-Bundesliga hat ihr Programm zwar nach dem 23. Spieltag erst einmal unterbrochen, doch für die besten Spieler der Liga gibt es keine ruhige Vorweihnachtszeit. Zum zweiten Mai nach 1982 reist die deutsche Nationalmannschaft am Freitag zum 19. Turnier um den Iswestija Pokal (16. bis 21.12.) nach

"Das endgültige Aufgebot kann ich erst bekanntgeben, wenn ich weiß, wer verletzt ist und deshalb ausfällt", vertröstet Xaver Unsinn auf heute. Und wie sich gestern bereits abzeichnete, ist die Zahl der Absagen beträchtlich. Der Bundestrainer muß ohne seinen Weltklassetorwart Karl Friesen, ohne Ignaz Berndaner, Helmut Steiger, Holger Meitinger, Roy Roedger und auch ohne Harold Kreis und Andreas Niederberger auskommen. Nach einem ersten Überblick staunte Unsinn nicht schlecht: "Es kommt wirklich ein bißchen happig."

Erfreulich für den Bundestrainer

der wegen einer Knieverletzung beim Canada-Cup im September nicht dabei war, und die herausragende Form von Dieter Hegen. Der Kaufbeurener erzielte am Dienstag beim 8:6-Erfolg gegen den zuletzt sechsmal hintereinander erfolgreichen ERC Mannheim die zwei entscheidenden Tore. Die Breitenwirkung, die sich Un-

sinn von der Teilnahme an so bedeutenden Turnieren wie in Moskau und Kanada für das deutsche Eishockey erhofft hatte, ist nicht ausgeblieben. Die Bundesliga-Vorrunde ist spannend wie selten zuvor, und die Klubs verzeichnen neue Zuschauer-Rekorde. Dieser erfreulichen Entwicklung steht allerdings das undisziplinierte und rüpelhafte Verhalten einiger Spieler gegenüber, das immer wieder zu Skandalspielen führt, wie zuletzt am 25. November beim 7:2-Sieg der Rosenheimer in Landshut. Mit einem eindringlichen Appell an

beide Klubs vor dem Rückspiel sorg-

chen Verlauf. Doch nur zwei Tage später bewies Peter Schiller vom Deutschen Meister Kölner EC, wie es um den Verstand mancher Spieler steht. Kurz vor Schluß beim 6:1-Europapokalsieg in Bozen fuhr der Kölner Nationalspieler hinter das eigene Tor und machte in der ausverkauften Halle vor 3500 Zuschauern sechs Liegestütze. Eine zehnminütige Disziplinarstrafe war die Folge.

Xaver Unsinn will in Moskau zwar Prügeleien vermeiden, fordert aber von seinen Spielern gegen die UdSSR, Schweden, die CSSR und Finnland viel Körpereinsatz. Wir müssen vom körperlichen Spiel leben. Die anderen können sich ganz anders im spielerischen Bereich vorbereiten. Wir treffen uns aus allen Himmelsrichtungen, fliegen weg und müssen gleich aufs Eis", beklagt Unsinn die ungenügende Vorbereitungszeit für dieses Turnier.

Sportverkehr intensivieren möchte.

285 deutsch-deutsche Sportbegegne Bilanz des Mangels, nicht die des daß es sich damit im oeutsch-deut-

land Ost und Deutschland-West.

### Der neue Braun. Wie ihn Fachhändler beurteilen.



Stufe 3: Der neue, extrabreite und besonders hoch ausfahrbare Langhaarschneider trimmt präzise Bart und Haar-

Stufe 2: Die neue Combi-Schnitt-Rasur kappt die anliegenden und verwirbelten Haare am Hals in einem Zug.

Stufe 1: Der neue Weitwinkel-Scherkopf rasiert Kinn und Wange besonders gründlich.



Wilhelm Weber, teleradio, Gr. Bockenheimer Straße 8, 6000 Frankfurt: Ich bin begeistert. Der neue Braun ist ein echter Fortschritt. in allen Rasierbelangen verdient er Bestnoten. Ganz besonders für seine Leistung am Hals.



Hans-Ulrich Hahn, Messer-Hahn, Kirchstraße 9, 7140 Ludwigsburg: Combi-Schnitt-Rasur, Scherblatt-Beschichtung, Weitwinkel-Scherkopf, Rundumgehäuse und und und. Soviel Neues an einem Gerät - das ist eben Braun.



Rolf Gunkel, Elektro-Gunkel, Wirtelstraße 28, 5160 Düren: ich habe das Gefühl, der neue Braun ist nicht nur schneller als alle seine Vorgänger, sondern auch gründlicher. Mit der genialen Combi-Schnitt-Rasur am Hals sowieso.

BRHUN



Braun micron® vario 3. Der schafft jeden Bart.

### Weizsäcker: Bürokratie darf Arbeit für unser aller Wohl nicht behindern

25 Jahre "Aktion Gemeinsinn" / Biedenkopf lobt Bereitschaft zur Hilfe für Minderheiten

EBERHARD NITSCHKE, Bonn "Zusammen leben – man muß es lernen, es wird einem ein bißchen zu wenig beigehracht.\* Mit diesen Worten charakterisierte Bundespräsident Richard von Weizsäcker gestern in Bonn die "Aktion Gemeinsinn e. V.", die vor 25 Jahren gegründet wurde.

Ziel der "Aktion", deren Kuratoriumsvorsitzender von Weizsäcker einst war, ist es laut Satzung, "mit den Mitteln der Werhung und Publizistik die Bürger unseres Staatswesens auf solche Aufgaben hinzuweisen, die im Interesse aller gelöst werden müssen, die aber Staat, Länder, Gemeinden nicht oder nicht allein lösen kön-

Zu den Werbekampagnen, die von der "Aktion Gemeinsinn" im Verlauf von 25 Jahren durchgeführt wurden, gehörten solche für Mithilfe in Heimen und Krankenhäusern, für bessere Aushildung, für gute Nachbarschaft oder für bessere Haftbedingungen. Schon 1972, als in der Politik davon wenig zu hören war, machte die "Aktion" Werbung für Umweltschutz, startete lange vor der allgemeinen Diskussion eine Kampagne zur Erhaltung alter Häuser und setzte sich vehement für die eine Million Gastarbeiterkinder in der Bundes-

Hearing zur

Diskriminierung

### Höffner stützt Bischof von Huë

AP, Bonn

Oh neue gesetzliche Regelungen nötig sind, um die Diskriminierung von Frauen im Berufsleben abzubauen, hleibt umstritten. In einer Anhörung der Bundestagsausschüsse für Arbeit und Sozialordnung sowie für Jugend, Familie und Gesundheit vertraten Sprecher der Arbeitgeber gestern die Auffassung, daß Gesetze nicht nötig seien. Demgegenüber erklärten Sachverständige und Vertreter der Gewerkschaften Gesetzesänderungen unter Hinweis auf die Erfahrungen mit dem geltenden Recht für erforderlich. Sie setzten sich dafür ein, daß gegen Arbeitgeber, die Frauen nur des Geschlechts wegen nicht einstellen, Sanktionen verhängt werden können. Die betroffenen Frauen sollten eine Entschädigung erhalten. Von seiten der Arbeitgeber wurde dem widersprochen.

republik ein. Ein Ergebnis der Bemühungen um bejahrte Mitbürger war die Einrichtung "Essen auf Rädern", die 1967 in Bonn erstmals erprobt

Die gesamte Mitarbeit ist ehrenamtlich: Werbeagenturen erarbeiten gratis Konzeptionen, Texte werden gratis verfaßt, Verlage veröffentlichen die Anzeigen ohne Bezahlung. Bundespräsident von Weizsäcker

nahm den Titel der Veranstaltung Gemeinsinn in einer dynamischen Gesellschaft", mit der die \_Aktion" ihr Juhiläum beging, zum Anlaß, das dynamische Verhalten der Deutschen in der Bundesrepublik in Zweifel zu ziehen. Wenn es wie heute ganz neue Gruppen von Menschen mit ganz neuen Notständen gebe, dann könne sich die Gesellschaft nicht darin erschöpfen, im Anspruchsdenken zu verharren, sonst laufe sie Gefahr, "in eine Status-quo-Gesellschaft ahzu-

In der Diskussion zwischen dem Vorsitzenden des SPD-Landesverbandes Saar und Oberbürgermeister von Saarbrücken, Oskar Lafontaine. und dem Vorsitzenden der CDU-Landesgruppe Westfalen-Lippe, Kurt Biedenkopf, zum Thema "Mechanismen der Freiheit" nahm von Weiz-

Seine "hrüderliche Verbunden-

heit" mit dem katholischen Erzhi-

schof von Huē in Vietnam, Philippe

Nguyen Kim Dien, hat der Vorsitzen-

de der Deutschen Bischofskonferenz.

Joseph Kardinal Höffner, bekundet.

In einem Telegramm schrieh Höffner,

mit großer Betroffenheit habe er er-

fahren, daß der Erzbischof sich länge-

re Zeit unwürdigen Polizeiverhören

habe unterziehen müssen. Nach der

Deutschen Bischofskonferenz vorlie-

genden Informationen wurde der Erz-

bischof von Hue rund 120 Tage von

vietnamesischen Sicherheitsorganen

verhört. Dies wird als Teil einer Kam-

pagne der kommunistischen Regie-

rung gegen die katholische Kirche

des Landes gesehen. Höffner würdig-

te den Mut des Bischofs, auch in einer

schwierigen Lage unerschrocken der

Kirche zu dienen.

Aufgabe des Staates, dem Bürger die "Vorfahrt" zu lassen und selbst erst durchzustarten, wenn dieser sich nicht rühre. Oskar Lafontaine steuerte unter anderem die Erkenntnis bei: "Die Solidarität nimmt zu, wenn die Leute ärmer werden. Deswegen hin ich auch für Arbeitszeitverkürzung zur Be-kämpfung der Arbeitslosigkeit."

säcker nochmals das Wort und kriti-

sierte die bürokratischen Hindernis-

se, die sich in der Bundesrepublik

Deutschland häufig den für das Ge-

meinwohl arbeitenden Bürgern ent-

gegenstellen. Der Bundespräsident

sagte: "Ich kann nicht verstehen, war-

um Lehrern, die arbeitslosen Kolle-

gen durch Abtreten von Stunden ent-

gegenkommen wollen, von Justizmi-

Kurt Biedenkopf meinte, daß "Ge-

meinsinn" nicht etwa ein Ausweg des

Staates bei leeren Kassen sei, abgese-

hen davon, daß von leeren Kassen

keine Rede sein könne. Als "revolu-

tionäre Veränderung" würdigte er die

Erscheinung, daß "die Mehrheit heu-

te ganz anders als früher bereit und in

der Lage ist, Minderheiten zu helfen

als zur Gründungszeit der \_Aktion"

in der Regierungszeit von Bundes-

kanzler Ludwig Erhard. Es sei die

nistern entgegengetreten wird."

### Häftling bittet Papst um Hilfe

AP, Vatikanstadt

Der letzte NS-Kriegsverbrecher in italienischer Haft, der 75jährige Walter Reder aus Österreich, hat Papst Johannes Paul II. in einem Schreiben ersucht, ihm bei der Erlangung der Freiheit behilflich zu sein. Dies teilte Vatikansprecher Joaquin Navarro gestern mit. Reder habe darauf verwiesen, daß er nun sein 40. Weihnachtsfest im Militärgefängnis von Gaeta bei Neapel verbringen müsse. Er war 1951 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er im September 1944 als SS-Offizier eine Vergeltungsaktion in dem Bergdorf Marzabotto nahe Bologna befehligt hatte, bei der 1834 Menschen erschossen wurden. Im Juli 1980 hatte ein Militärgericht in Bari die noch zu verhüßende Strafe Reders auch höchstens fünf Jahre begrenzt. Er könne schon früher entlas-

Die Sowjetunion fordert jetzt von der "DDR", ihre bis ins Jahr 2000 reichenden Exportverpflichtungen sehr zügig zu erfüllen. Moskau will nicht auf die Dauer mit ansehen, wie der Lebensstandard bei der Siegermacht hinter dem im zweiten Staat in Deutschland zurückbleibt. Die Russen verlangen vor allem die Lieferung hochwertiger Konsumgüter. Moskau kritisierte in den vergangenen Jahren häufig die Qualität dieser Produkte und ihr mangelndes Weltniveau.

Im Juni hatten Konstantin Tschernenko und Erich Honecker während des RGW-Gipfels in Moskau den Grundstein für diese "neue Ebene" der Beziehungen gelegt. Anfang Oktober unterzeichneten Andrej Gromyko und Honecker in Ost-Berlin die detaillierten Verträge. Jetzt tagte die paritätisch besetzte Regierungskom-mission "DDR"-UdSSR in Ost-Berlin. An der Spitze der sowjetischen Fachleute stand Vizepremier Alexej Antonow. Er reist Anfang kommenden Jahres auch nach Bonn, wo die deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission tagt.

Welche grundsätzliche Bedeutung diese neuen, der "DDR"-Wirtschaft noch mehr zumutenden Verträge für das Verhältnis der SED zur sowjetischen Führungsmacht besitzen, unterstrich eine Unterredung zwischen Honecker und Antonow. Dabei machte der SED-Chef zugleich deutlich, daß die deutsche Seite die Vereinbarungen nicht als "Einbahnstraße" betrachtet. Dem stabilen, langfristig vereinbarten Export" in die UdSSR stellte Honecker die "perspektivische Sicherung der Bezüge an Rohstoffen, Energieträgern und wichtigen Ausrüstungen" aus der UdSSR entgegen. Dies sei eine "Grundbedingung", um die "inneren Quellen" des eigenen Wirtschaftswachstums zu nutzen.

Dabei geht es vor allem um die gestiegenen Erdölpreise und gekürzte Liefermengen. Für die "DDR" war es in den vergangenen Monaten häufig hilliger, über den innerdeutschen Handel zwar teures, aber nicht kurzfristig zu bezahlendes Erdől zu kaufen. An die zahlreichen Klippen der Zusammenarbeit zwischen Ost-Berlin und Moskau hatte kurz vor seinem Tode noch Antonows Vorgänger Kostandow mit einem Grundsatzartikel im "Neuen Deutschland" erinnert und auf "Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten" hingewiesen.

# Kreml fordert von "DDR" Produkte besserer Qualität Belgrader Zeitschrift attackiert Spitzenpolitiker

Rückendeckung für Reformer in Serbiens Parteiführung

Mit einer scharfen, für ein kommunistisches System ungewöhnlichen Kritik an einem der höchsten KP-Spitzenpolitiker Jugoslawiens ist eine weitverbreitete Belgrader Zeitschrift an die Öffentlichkeit getreten. Das serbische Nachrichtenmagazin "Nin" wirft in seiner jüngsten Ausgabe dem Mitglied des jugoslawischen Staatspräsidiums, Stane Dolanc, vor. Beschlüsse des Zentralkomitees der KP Serbiens zu "mißachten".

Dolanc - bis vor kurzem Innenminister, unter Tito langjähriger Parteisekretär – hatte wenige Tage nach der jüngsten serbischen ZK-Sitzung erklärt, "Diskussionen über Verändenungen im System schaffen ein politisches Klima, das wir in diesem Augenblick nicht brauchen können".

Nun hatte aber das serbische ZK gerade erst einstimmig solche von Dolanc abgelehnten "Veränderungen im System" gefordert. So zeigte sich das Belgrader Nachrichtenmagazin, das der serbischen Parteiführung nahesteht, besonders erbost, daß Dolanc es gewagt habe, diesen Angriff gegen die serbische Partei auf dem Boden Serbiens zu starten – nämlich während einer Rede, die er in der autonomen Provinz Vojvodina hielt, die einen Teil Serbiens hildet. Die Erklärung von Dolanc, man solle sich in Jugoslawien, statt über System-Anderungen zu debattieren, vielmehr auf "Produktion, Arbeit und Verantwortung" besinnen, kontert \_Nin" mit der Feststellung, solche "verbale Aufrufe zu mehr Arbeitsdisziplin könnten keine Früchte tragen, solange nicht die "etatistischen Barrieren° beseitigt würden.

#### Demokratische Diskussion

Offenbar im Auftrag und mit Rükkendeckung der serbischen Partei richtet die Zeitschrift Attacken gegen, wie es wörtlich heißt, verantwortliche Vertreter höchster Parteigremien", welche bestrebt seien, die Bedeutung der jüngsten serbischen ZK-Beschlüsse "herabzumindern" oder gar deren Sinn zu verdrehen. Die jüngste serbische ZK-Sitzung habe mit der hisherigen Praxis Schluß gemacht, bei der nur die "politischen Spitzen" im engsten Kreise eine Frage solange debattieren, bis eine Übereinstimmung erzielt wurde. Statt dessen habe es eine demokratische Dis-

CARLGUSTAF STRÖHM, Wien kussion in aller Öffentlichkeit gegeben. Alle ZK-Mitglieder Serbiens hätten schließlich für Veränderungen im System gestimmt, weil - wie "Nin" schreibt - ein weiteres Abwarten "die Wirtschaftskrise vertiefen und zu neuen gesellschaftlichen Erschütterungen führen müßte".

Das serbische ZK hat damit zumindest indirekt ausgesprochen, daß eine erfolgreiche Wirtschaftsreform in Jugoslawien ohne entsprechende poliische Reformen nicht möglich ist. Auf der Belgrader ZK-Sitzung hatten sich zahlreiche serbische Sprecher gegen den Vorwurf zur Wehr gesetzt. Serbien - das ohnedies als "liberal" gilt - versuche, Tito und den Titoismus abzuwerten. "Unter der Maske des Kampfes gegen die angebliche Ent-Titoisierung wird jedes kritische Denken in der Partei verhindert", erklärte ein serbisches ZK-Mitglied.

#### Scharfe Kritik aus Moskau

Vor allem kam es zum offenen Zusammenstoß zwischen den Vertretern des "engeren" Serbiens und den autonomen Provinzen, Kosovo und Vojvodina, die zwar auch zu Serbien gehören, aber gewisse Sonderrechte genießen. Während die "serbischen Serben" im ZK die Tatsache kritisierten, daß Verfassung und Gesetze in den autonomen Provinzen ganz anders ausgelegt würden als in Belgrad. beklagten sich sowohl die Vertreter des Kosovo wie der Vojvodina über Tendenzen der Teilrepublik sie zu "majorisieren". Politische Beobachter meinen, daß es kein Zufall war, wenn Dolanc seine Thesen gegen das serbische ZK gerade in einer der "unfolgsamen" autonomen Provinzen vom Stapel ließ.

AFP, Moskan Scharfe Kritik an der angeblich mangelnden Entschlossenheit der jugoslawischen KP hat die sowjetische Parteizeitung "Prawda" gestern geübt. Das Blatt wirft den Jugoslawen vor, das Prinzip des demokratischen Zentralismus nur "unzureichend" zur Geltung zu hringen. Die "anti-sozialistischen Kräfte\* in Jugoslawien hätten ihre Aktivitäten verstärkt. Besonders harsch vermerkt die \_Prawda". daß sich "Meinungen, die dem Sozialismus fremd sind" in den Zeitungen und Zeitschriften und sogar in Rundfunk und Fernsehen Jugoslawiens Gehör verschaffen könnten.

### **Interesse Bonns** an Absprachen USA-Europa

BERNT CONRAD, Benn Die NATO-Außenminister, so erwartet man in Bonn, werden auf ihrer heute beginnenden Brüsseler Ratstagung die gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichteten Revanchismus-Vorwürfe Moskaus zurückweisen. Die Revanchismus-Kampagne die auch im Kommuniqué des Ostberliner Außenministertreffens der Warschauer Pakistaaten vom 4.12 1984 ihren Niederschlag gefunden hat, grenzi zwar nach Auffassung von Bonner Diplomaten "inzwischen ans Lächerliche". Dennoch müsse der Westen aufpassen, daß sich hier keine Lücken öffnen, in die Keile getrieben werden könnten.

Im Mittelpunkt der NATO Tagung wird die bevorstehende Wiederaufnahme des amerikanisch-sowietischen Abrüstungsdialogs stehen. Dabei wird Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher das besondere Interesse der Bundesregierung an umfassenden Konsultationen und Absprachen zwischen Amerikanem und Europäern hervorheben.

Offenbar ist noch nicht geklärt, ob es künftig ein gemeinsames Konsultationsgremium der NATO für das breite Spektrum der geplanten Umbrella Talks" über alle Abrüstungsthemen oder einen aufgefacherten Konsultationsmechanismus geben wird.

Die Brüsseler Beratungen wurden estern abend mit dem traditionellen Vierer-Essen der Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik über Berlin und Deutschland eingeleitet. Heute morgen wird Genscher mit seinem amerikanischen Amtskollegen George Shultz frühstücken und anschließend mit NATO-Generalsekretär Lord Peter Carrington zusammentreffen. Vor dem eigentlichen Konferenzbeginn werden die drei Oberbefehlshaber der NATO die beteiligten Außenminister über die militärische Lage unterrichten.

Als diesjähriger Ehrenvorsitzender. wird der Bundesaußenminister dann die NATO-Ratstagung mit einer Rede eröffnen. Darin wird er die von den Ostblock-Außenministern betonte Verhandlungsbereitschaft begrüßen, gleichzeitig aber vor der Erwartung schneller Erfolge warnen. In dem . schon vorbereiteten Abschlußkommuniqué soll in ausgewogener Weise der Wille zum Dialog und zur Verteidigung betont werden.

# Schon mal was von Animus gehört?

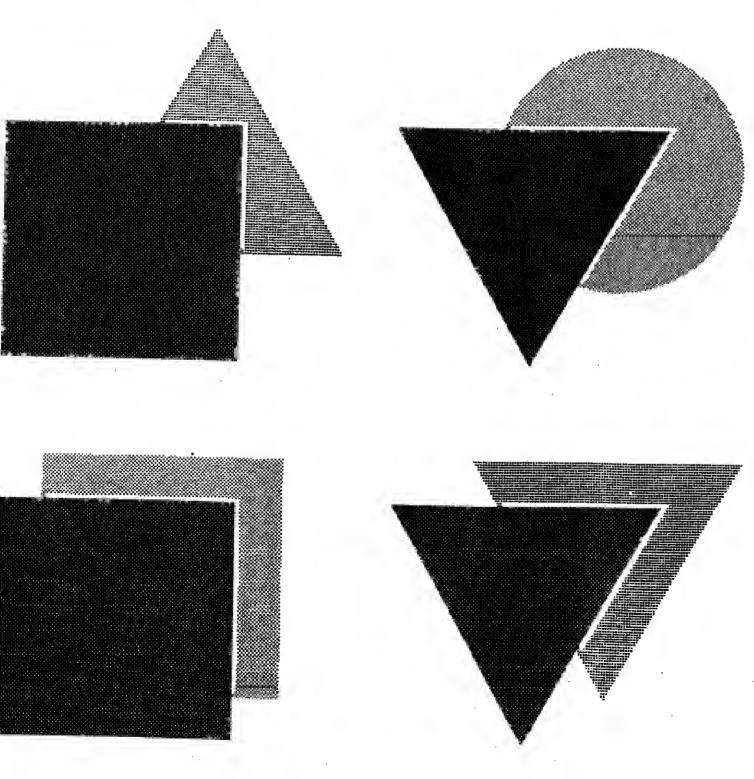

BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Einen Animus, eine Varohnung hoben – das ist eine typische Berliner Redensart, die sehr treffend zugleich den Berliner selbst chorakterislert: Seine Föhigkeit, Entwicklungen und Ereignisse reolistisch einzuschötzen.

Nun ist ein sicherer Instinkt jo ouch in jeder Finanzberatung eine Canditia sine qua nan vor allem für Sie als Unternehmer. Diese wichtige Forderung erfüllen unsere westdeutschen Niederlassungen natürlich nicht allein aufgrund ihrer engen Anbindung an Berlin. Und ouch nicht nur durch die Ausstattung mit madernen elektronischen Informotionssystemen. Entscheidend sind die eigenen kampetenten Mitarbeiter, die über die Erfohrung und dos Know-haw zur richtigen Interpretation von Daten und zur objektiven Beurteilung von Situotionen verfügen. Was für den "Animus" bei finonziellen Pragnosen ahne Frage die beste Bosis sein dürfte.

Wenn Sie mehr wissen möchten: Sie finden die Berliner Bank in Düsseldarf, Frankfurt, Homburg, Hannaver, München, Stuttgart, Landan, Luxemburg und natürlich in Berlin.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden sollte.



och nicht geklin,

ministem beloe

re westdeutsch

nicht ollein 🤻 📜

adh. - Der Einzelhandel lebt wei-

ter vom Prinzip Hoffnung: Die all-

seits ersehnte Belehung der priva-

ten Verbrauchskonjunktur, die die

Einzelhandelsumsätze wieder in

Schwung bringen soll, wird nach

dem recht mäßigen Jahr 1984 auf

das kommende Jahr verragt. Es sei

daran erinnert, daß es auch zu Be-

ginn dieses Jahres für den Handel

ganz freundlich aussah. Daß der Schwung vom Jahresbeginn nicht

gehalten hat, ist sicher nicht allein

mit dem langen Streik im Frühsom-

mer zu begründen, obwohl er den

potentiellen Käufern die Ver-

Seine zuversichtlicheren Erwar-

tungen für das kommende Jahr

kann der Einzelhandel in der Tat

mit guten Gründen untermauern.

Das wirtschaftliche Umfeld ist

freundlicher, dafür sorgt mit einem

gewichtigen Anteil auch die er-

reichte hohe Preisstabilität. Es ist

freilich eine erzwungene Leistung.

Denn der Wettbewerb im Einzel-

handel ist so hart, daß Umsatzzu-

wächse fast nur noch über Preiszu-

geständnisse erreicht werden kön-

nen. Da jeder am kaum mehr wach-

senden Umsatzkuchen nartizinie-

ren möchte, wird bei den Preisen

munter gekürzt: Das Billig-Super-

Sonderangebot ist fast zur Regel ge-

worden, die Renditen sind entspre-

chend mager. Die lauten Klagen um

den Verkauf unter Einstandspreis,

brauchslaune gründlich verdarb.

### Auch eigene Schuld das für freiwilliges Wohlverhalten sorgen sollte, haben bisher keine Abhilfe geschaffen. Wer zu billig verkauft, muß Rendite lassen. An

del nicht vorbei.

#### Lohn der Mühe

dieser Wahrheit kann auch der Han-

JB. - Dieser Tage haben die Ham-burger Hauni-Werke für Ihre Schleifmaschinen-Firmen Blohm und Schaudt zwei Großaufträge im Gesamtwert von 130 Millionen Mark erhalten. Beide Firmen sind damit für die nächsten zwei bis drei Jahre ausgelastet und müssen zusätzliche Arbeitskräfte nachfragen. Einen Auftrag dieser Größenordnung gegen stärkste internationale Konkurrenz an Land zu ziehen, ist schon bemerkenswert genug. Wenn man die Geschichte vor allem von Blohm kennt, wird die Sache noch bemerkenswerter. Immerhin war dieser traditionsreiche Schleifmaschinenspezialist 1976 konkursreif und blieb es, obwohl die Stadt Hamburg mehr als acht Millionen Mark zur Sanierung in den Betrieb pumpte. Dann nahm sich Kurt Körber, Spiritus rector der Hauni-Gruppe, des Betriebs an. Blohm und Schaudt, ebenfalls von Körber vor dem Ruin gerettet, zählen beute zu den weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, Der Fall belegt die feinen Unterschiede zwischen einer staatlichen und privatwirtschaftlichen Sanierung. Während Hamburgs Politiker stritten, machten sich Körber und seine Mannen an die Arbeit.

### Endspurt beim Bausparen

N un trommeln sie wieder. Alljähr-lich steigern sich die Werbeanstrengungen der Bausparkassen hierzulande gegen Jahresschluß in besonders auffälliger Weise. Daß man drei Jahre früher an sein Baugeld herankomme, lautet da in großen Lettern eine vielversprechende Aussage, Erst bei genauer Betrachtung wird klar, daß es sich bei dieser großzügig anmutenden Offerte um die Kunde von der Verkürzung der prämien-rechtlichen Sperifrist handelt. Erst unlängst hatte sich bekanntlich der Gesetzgeber zu dieser von den Bausparkassen schon lange und hartnäckig geforderten terminlichen Lockening durchgerungen.

Während die Bauspariostitute in diesem Falle nur allzu gern wieder von Fristen reden und ihre Werbeausgarnieren, ist ihnen eine Fristendiskussion in einem eigentlich viel näherliegenden Punkte geradezu zuwider. Gemeint sind die Zuteilungsfristen, also die Wartezeiten der Bausparer, bis zur Zuteilung.

Diese Wartezeiten, ein keineswegs mwichtiger Faktor in Planung und Kostenrechnung des potentiellen Bauherren, Wohnungskäufers oder -modernisierers, wurden in den letzten Jahren in der Branche zumindest bei den Standardtarifen ständig länger. Die Bausparkassen, die sich über diese Entwicklung am liebsten ausschweigen würden, flüchten sich allzu schnell in die These, daß hiervon lediglich der sogenannte Schnellsparer betroffen sei, nämlich derjenige, der sofort oder alsbald seinen Vertrag

Dagegen merke der Regelsparer nichts oder kaum etwas von Wartezeitverlängerungen. Bei der Definition und der quantitativen Eingrenzung dieses Kundenkreises tun sich die Institute freilich schwer. Denn Sonderzahlungen (über die vertraglich festgelegten monatlichen Sparraten hinaus) sind in breitem Umfang an der Tagesordnung und werden auch regelrecht herausgefordert. Damit relativiert sich auch das oft angesprochene Bild vom Regelsparer sehr schnell. Die Tatsache, daß der Unmut über die Fristenverlängerungen viel weiter verbreitet ist, als die Bausparkassen glauben machen möchten, ist hierfür ein Beleg.

Mit den Wartefristen ist zweifellos

die Frage steigender oder schwindender Attraktivität des Bausparens eng verknüpft. Jene Fristen aber sind dies resultiert aus dem System kollektiven Bausparens - abhängig vom Geldeingang, der wiederum zu einem großen Teil eine Funktion des Neuge-schäfts darstellt. Außechwung oder Schrumpfung nähren sich selbst.

Sorgten die Boomzeiten des Bauens und Bausparens dafür, daß über das florierende Neugeschäft der Kassen hinaus auch die Spargelder üppig hereinkamen und eine merkliche Verkürzung der Zuteilungsfristen bewirkten, so hat sich inzwischen der Wind gedreht. Zumindest sind Ermüdungserscheinungen in dieser auf Wachstumsdynamik angewiesenen Sparform aufgetreten. Die Heftigkeit, mit der die gut 30 deutschen n um Neuvertr Marktanteile kämpfen, mag die Situation kennzeichnen.

m Monat Dezember gilt es für die Bausparkassen, da er mit großem Abstand der abschlußträchtigste Monat eines Jahres ist, die Qualität des Bausparjahrgangs insgesamt zu sichern. Aus dieser Sicht kommt ihnen die Lockerung in der Fristenregelung der staatlichen Bausparförderung sehr gelegen. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die ursprünglich an die Geschäftsentwicklung geknüpften Wachstumserwartungen da und dort doch einen kleinen Dämpfer erhalten haben. Dies gilt nicht so sehr für das Neugeschäft, als für den weiterhin mit Minuszeichen versehenen und nachhinkenden Spargeldeingang. Ernüchtert muß die Branche festellen, daß auch eine relativ große Geldwertstabilität, fallende Immobilienpreise und günstigere Hypothekenzinsen es nicht vermögen, Bau- und Kaufinteressenten in großen Scharen aus der Reserve zu

Bei aller Ähnlichkeit des "Produkts" Bausparvertrag von Institut zu Institut richtet sich die Branche ganz augenscheinlich auf rauhere Zeiten eines zunehmenden Verdrängungswettbewerbs ein. Die Zusammenarbeit von Wüstenrot mit der Hamburg-Mannheimer deutet darauf hin, daß man dabei ist, die Reihen zu schließen und sich eine möglichst gute Ausgangsposition vor allem im Vertrieb" von Bausparverträgen zu

UMWELTSCHUTZ

### Mittelständische Wirtschaft klagt über Beratungsmangel

Klagen über einen mangels gezielter Organisation der Anbieter unübersichtlichen Markt für Umweltschutzanlagen brachten Vertreter der mittelständischen Wirtschaft vor, die der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister, Carl-Dieter Spranger, gestern nach Bonn ein-

geladen hatte. Der "Arbeitskreis Umweltschutz und Mittelstand", dem die Spitzenverbände und Institutionen von industrie und Handwerk, Verbände und Vereinigungen der mittelständischen Wirtschaft sowie Bundesländer Repräsentanten und Bankenvertreter angehören, ist von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann eingerichtet worden, um eine "gezielte Verbesserung" der technischen Beratung sicherzustellen.

Vor allem machten die nach Bonn eingeladenen Firmen hier deutlich. daß umwelttechnische Investitionen kleinerer Industriebetriebe wegen fehlender Beratung und mangels der bei der Großindustrie vorhandenen Stabsabteilungen "ökologisch und ökonomisch ineffizient" seien.

Zur Abhilfe wurde vom Bundesinnenministerium vorgeschlagen, regionale Umwelt-Sachverständigen-Stellen" zu hilden, an die sich Mittelständler vor Ort zu vertraulicher Bewertung der jeweiligen Situation wenden können.

Staatssekretär Spranger stellte in der Besprechung klar, daß es nicht um die Schaffung umwelt- und wirtschaftspolitischer Oasen gehe, sondern .um Hilfe zur Selbsthilfe in einem Kernbereich unserer marktwirtschaftlichen Ordnung".

EINZELHANDEL / Für 1985 um lediglich zwei bis drei Prozent teurer eingekauft

### Harter Wettbewerb um Verbraucher Im Februar Entscheidung begünstigt die Preisstabilität

INGE ADHAM, Frankfurt Für das kommende Jahr kündigt sich bei den Preisen für die Güter des privaten Verbrauchs vorerst keine schnellere Gangart an. Bei den Einkäufen der Ware für das erste Halbjahr 1985 mußten die Einzelhändler im Schnitt zwei his drei Prozent mehr bezahlen als zum letzten Bestelltermin. Das ist die gleiche Steigerungsrate wie im ersten und zweiten Halhjahr dieses Jahres.

Als Ausreißer bei dieser moderaten Preisentwicklung, die sich aus einem Plus von 2,5 bis 3,5 Prozent bei Nicht-Lebensmitteln und von 1,5 bis 2.5 Prozent bei Nahrungs- und Genuβmitteln zusammensetzt, zeigen sich Bekleidung aus Leder (plus zehn Prozent), Schuhe (plus acht Prozent) und Tee (zehn Prozent) sowie Bohnenkaffee (plus fünf Prozent). Unverändert im Preis blieben Elektrogroßgeräte beim Einkauf, während die Preise für Kleincomputer, hochwertige Taschenrechner und Elektronikspiele wie im vorangegangenen Halbiahr weiter nach unten zeigen.

Daß die allgemein moderate Preisentwicklung auf der Einkaufsseite auch auf die Verbraucherpreise durchschlägt, dafür sorgt der unverändert harte Wettbewerb im Einzelhandel, der es den einzelnen Unternehmen nicht erlaubt, bei ihrer Verkaufspreisgestaltung etwas stärker zuzulangen". Steigende Kosten im Handel, die eigentlich in den Marktpreis eingehen müßten, lassen sich kaum weitergeben, hält die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels

Ihr Präsident Heinrich W. Heyer

99 Kommunen

arbeiten.

können

ihre Zukunst nur dann

meistern, wenn alle

Kräfte - von Politik bis

Wirtschaft, von Kunst

bis Wissenschaft - ge-

meinsam an einem Ziel

Heinrich Jürgens, Präses der Kauf-mannschaft zu Lübeck FOIO: DIEWEIJ

In der Bundesrepublik gibt es be-

reits über 400 Tankstellen mit Zapf-

säulen für bleifreies Normalbenzin.

davon rund 70 an Autobahnen. Wie

der Parlamentarische Staatssekretär

im Wirtschaftsministerium, Rudolf

Sprung, gestern im Wirtschaftsaus-

schuß des Bundestages erklärte,

komme der Netzausbau "zügig vor-

an". Bis zum Jahresende sei mit 500

**Bleifreies Benzin** 

im Vormarsch

Einzelhandelsunternehmen, räumt aber ein, daß die vom Wettbewerb erzwungene Preisstahilität Sorgen bereitet: "Unsere Spannen sind zu knapp, um eine auf Dauer notwendige Rendite erwirtschaften zu können." Der Wettbewerb habe dazu gezwungen, die "Berührungstendenz auf der Beschaffungsseite mehr als voll an die Verbraucher wei-terzugeben". Allgemein werde über sinkende Erträge geklagt, da Mehrumsatz nur mit steigendem Werbeaufwand und Preisnachlässen erzielt werden konnte. Trotz dieser Bemühungen wird der Umsatz des gesamten Einzelhandels nach Schätzungen der BAG in diesem Jahr mit plus drei Prozent auf etwa 470 Mill DM nur sehr moderat wachsen. Das würde ein reales Umsatzplus von knapp einem

lobt den Stahilitätsbeitrag der 350 000

Die Erwartungen nach dem guten Jahresbeginn sind überwiegend enttäuscht worden, unterstreicht Heyer: der Einzelhandel habe an der wirtschaftlichen Erholung noch nicht voll teilgenommen. Dokumentiert wird dies auch in einer Umfrage bei den 1800 BAG-Mitgliedsfirmen, die etwa zehn Prozent des gesamten Einzel-

Prozent bedeuten.

handelsumsatzes auf sich vereinen: Während nur 15 Prozent der Unternehmen für das zweite Halbjahr mit Umsatzrückgängen gerechnet hatten, fielen tatsächlich bei 30 Prozent der Unternehmen die Umsätze zurück; 70 Prozent der Unternehmen meldeten Ertragsrückgänge.

Auch das Weihnachtsgeschäft wird diese schwache Tendenz nicht ändern. Zwar sei man mit der Entwicklung hisher recht zufrieden, doch nach dem scharfen Einbruch im November (Umsätze minus acht Prozent) haben die beiden ersten Samstage noch keinen Ausgleich gebracht. Für das kommende Jahr rechnet

aber fast die Hälfte der Unternehmen mit einer Umsatzbelebung; die BAG prognostiziert für das ganze Jahr ein Wachstum von drei bis 3,5 Prozent (real waren das ein bis 1.5 Prozent). Als Gründe für die Zuversicht nennt Heyer die Preisstabilität, die für reale Einkommenszuwächse sorgt, die sinkenden Zinsen, die die Aufnahme von Verbraucherkrediten erleichtern. eine mindestens im ersten Halbjahr noch hohe Zahl von Wohnungsfertigstellungen und die sich ankündigende positivere Entwicklung auf dem

Im Handel selbst stehen hinsichtlich der Personalentwicklung die Signale eher noch auf Minus. Auch im vergangenen Jahr gab es in der Zahl der Beschäftigten eine sinkende Tendenz; dabei wurden vor allem Vollzeitarbeitskräfte eingespart.

STROM-NACHRUSTUNG

## über Wiederaufbereitung

HANS BAUMANN, Essen

Die ursprünglich für den 18. De-zember 1984 vorgesehene Entscheidung über den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstäbe soll nun endgültig am 4. Februar 1985 fallen. Wie F. J. Spalthoff, Mitglied des Vorstandes der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG, Essen, vor der Presse erklärte, bestehe die deutsche Stromwirtschaft auf dieser Anlage, die den Brennstoffkreislauf der Kernenergienutzung in der Bundesrepublik schließen werde.

Spalthoff ging mit dieser Auskunft auf die Fragen von Journalisten ein, die wissen wollten, ob die im Laufe der Jahre angesammelten hohen Rückstellungen der Stromerzeuger zum Bau einer Wiederaufbereitungsanlage nicht genutzt werden könnten, nun die Kohlekraftwerke von Schwefel- und Stickoxid-Emissionen weitgebend zu befreien, vorausgesetzt, die Mittel würden frei, weil man auf den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage verzichte. Nach Spalthoff bleiben diese Mittel unberührt für ihren ursprünglichen Zweck erhalten.

Das RWE legte eine Umwelt-Bilanz vor, die das größte Investitionsvorhaben in der Geschichte des Unternehmens vorstellt. 33 Stromerzeugungsanlagen muß das RWE umrüsten, allein auf der Braunkohle 9300 Megawatt. Dies wird his 1988 über vier Milliarden Mark verschlingen. Angewendet wird ein Kalknaßverfahren. mit dem lediglich bei der Steinkohle Erfahrungen vorliegen. Zur Zeit werden Verhandlungen mit der Gipsindustrie und mit den Behörden geführt, um die anfallenden 1,2 his 1,4 Mill. Tonnen Gips im Jahr entweder zu verkaufen, oder aber zu deponieren. Bereits Mitte 1988 sollen sämtliche Braunkohlenkraftwerke mit Entschwefelung in Betrieb gehen, 1990, wenn 2000 MW Altanlagen stillgelegt und dafür vier 600-MW-Ersatz blöcke für rund fünf Milliarden Mark gebaut sind, wird der Schwefelausstoß bei der Braunkohle nur noch ein Viertel der heutigen Werte ausma-

Spalthoff warnt ausdrücklich davor, die Großfeuerungsanlagen Verordnung, die 400 Milligramm Schwefel im Kubikmeter Rauchgas zuläßt, erneut zu verschärfen. Die laufenden Genehmigungsverfahren, die erteilten Konstruktions- und Bauaufträge müßten gestoppt werden. Eine Verschärfung der Auflagen würde dem Zweck des Umweltschutzes widersprechen, da die Nachrüstung um Jahre hinausgeschoben würde. Die Kosten der Braunkohleentschwefelung würden den Strompreis zwischen 1,5 und 2,5 Pfennig je Kilowattstunde belasten, sagte Spalthoff.

Ablehnend steht das RWE dem Gedanken des NRW-Ministerpräsidenten Rau gegenüber, die Entschwefelung aus Bonner Mitteln zu subventionieren. Er hält die Verantwortung nach dem Verursacherprinzip für die sauberere Lösung.

#### KONJUNKTURPROGNOSE **AUF EIN WORT**

### Das Platow-Team glaubt weiter an den Aufschwung

K. S./sas./Stw. Bonn "Der Aufschwung läuft" ist die zentrale Aussage der Platow-Konjunkturprognose für 1985. Ungeachtet aller Risiken werde sich die in diesem Frühjahr mehrmals totgesagte Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, schreibt das Platowteam, das sich von den "Bangemachern" vor allem in den Konjunkturforschungsinstituten ausdrücklich distanziert.

Die Wachstumsprognose liegt mit realen 2.9 Prozent nur knapp unter den optimistischen Erwartungen des Sachverständigenrates. Der Exportlangsamten Weltkonjunktur zwar abschwächen, mit einem realen Zuwachs von fünf Prozent hlieben die Ausführen aber weiterhin ein wesentlicher Konjunkturmotor. Allerdings sei damit zu rechnen,

daß die Anlageinvestitionen, die bis-

lang unter Verzögerungseffekten litten, im Laufe des nächsten Jahres mit einem Anstieg von etwa 3,5 Prozent (Konjunkturinstitute: plus zwei Prozent) die Rolle des wichtigsten Konjunkturträgers übernehmen werden. Dabei verweisen die Konjunkturanalytiker auf die zunehmende Kapazitätsauslastung in wichtigen Industriebranchen und die verbesserten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die Unternehmen.

Mit Blick auf diese Voraussetzungen vergeben die Platow-Experten auch für die Kapitalmarktentwickr Zins - ge an den Renditen zehnjähriger öffentlicher Anleihen, die jetzt bei 7,3 Prozent liegt - werde unter die Sieben-Prozent-Marke Schwierigkeiten könnten allerdings auftreten, wenn Mißtrauen gegenüber der US-Wirtschaft aufkeimte.

**EG-VERKEHRSMINISTER** 

### Der 40-Tonnen-Lastzug kann jetzt eingeführt werden

WILHELM HADLER, Brüssel Auf die Einführung des 40-Tonnen-Lastzuges haben sich die Ver-kehrsminister der EG gestern in Brüssel geeinigt. Damit ist es nach 22 Jahren gelungen, einen ersten Erfolg bei der Harmonisierung der Lkw-Ma-Be und -Gewichte zu erzielen. Bis zur Schaffung eines "Europa-Lastwagens" werden voraussichtlich allerdings noch viele Jahre ins Land geben: Einmal muß die vom Rat verabschiedete Richtlinie erst 1990 in nationales Recht umgesetzt sein, zum anderen gilt sie nur für die kontinen-

bis 600 Tankstellen zu rechnen. Angetalen EG-Staaten. sichts des intensiven Wettbewerbs sei Großbritannien hat den Beschluß damit zu rechnen, daß die Autofahrer zwar nicht blockiert, aber durchgeschon in den nächsten Monaten "in setzt, daß über eine Änderung des allen Regionen in zumutbarem Umgegenwärtig im Vereinigten Königkreis bleifreies Normalbenzin tanken reich gültigen zulässigen Gesamtgekönnen". Auch im Ausland seien wichts von 38 Tonnen erst 1987 be-Fortschritte in der Markteinführung funden wird. Entsprechendes wurde auch für Irland beschlossen.

Die EG-Entscheidung, die für fünf-his sechsachsige Fahrzeuge gilt, ermöglicht den deutschen Spediteuren, von 38 auf 40 Tonnen Gesamtgewicht heraufzugehen, Damit wird ein Rationalisierungseffekt erreicht und in gewissem Ausmaß Wettbewerbsverzerrungen in der Gemeinschaft entgegengewirkt. Die erheblich wichtigeren Bestimmungen über die zulässige Motorachslast konnten jedoch trotz immer neuer Harmonisierungsversuche noch nicht angeglichen werden. Frankreich, Luxemburg und Belgien, die gegenwärtig noch die 13-Tonnen-Achse haben, wollen höchstens auf 11,5 heruntergehen, die Bundesrepublik und andere höchstens von 10 auf

11 Tonnen berauf. Die Einigung über das Gesamtgewicht macht den Weg unter anderem für die Aufstockung der sogenannten Gemeinschaftskontingente im Güterfernverkehr frei.

KONKURSRECHT/Sachverständigenkommission legte ihren Abschlußbericht vor

### Für einheitliches Insolvenzverfahren

Konkurs- und Vergleichsverfahren sollen künftig zusammengefaßt werden. Erst nach einer eingehenden Prüfung hat das Insolvenzgericht darüber zu entscheiden, ob ein Reorganisationsverfahren zur Sanierung eingeleitet oder ob das Unternehmen liquidiert wird. Das hat die Kommission zur Reform des Insolvenzrechts vorgeschlagen, die gestern den Abschlußbericht ihrer sechsjährigen Arbeit Bundesjustizminister Engelhard übergeben hat.

Mit dem neuen Reorganisationsverfahren wollen die Sachverständigen erreichen, daß Unternehmen, deren Ertragskraft wiederhergestellt werden kann, mit ihren Arbeitsplätzen erhalten hleiben. Der vom Insolvenzverwalter auszuarbeitende Reorganisationsplan soll sich nicht nur auf einen möglichen Forderungsverzicht der Gläubiger beschränken. Daneben sollen Eingriffe in die Kapitalstruktur, in die gesellschaftsrechtlicben Verhältnisse sowie organisatorische Maßnahmen möglich sein.

Die Inhaber von Mobiliarsicherheiten müssen Einschränkungen ihrer Rechte hinnehmen, wenn dies per Mehrbeitsentscheidung beschlossen wird. Mindestens 50 Prozent des Wertes der gesicherten Forderungen sollen ihnen jedoch auf jeden Fall verhleiben. Davon betroffen wären Eigentumsvorbehalt. Sicherungsübereignung Sicherungsahtretung sowie das Vermieter- und Verpächterpfandrecht.

Um die Massearmut der heutigen Konkursverfahren zu überwinden, sollen die Mohiliarsicherheiten nach den Vorstellungen der Kommission auch beim Liquidationsverfahren eingeschränkt werden. Der Insolvenzverwalter ist danach zur Verwertung der gesicherten Vermögensgegenstände berechtigt. Der Gläuhiger soll aber in eine beabsichtigte Veräu-

wertungseriös wird dem Gläubiger mit einem Abschlag von 25 Prozent ausgezahlt. Allerdings soll zusätzlich noch die Quote für die ungesicherten Gläubiger ausgeschüttet werden, so daß der Abzug letztlich unter 25 Prozent liegt. Inhaber von Grundpfandrechten, Besitzpfandrechten an beweglichen Sachen und Pfandrechten an Forderungen hleiben auch künfig zur gesonderten Befriedigung be-

Gegen die Eingriffe in die Mobiliarsicherheiten hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Vorbehalte angemeldet. Die Kreditversorgung der Wirtschaft dürfe nicht gefährdet werden, heißt es in einer ersten Stellungnahme. Der BDI warnte vor allzu großen Erwartungen an die Insolvenzrechtsreform, Neue Verfahrensordnungen könnten die hohe Zahl von Firmenzusammenbrüchen kaum vermindern.

WIRTSCHAFTS JOURNAL



gerät mit den darüber hinausgehenden Einkammensteilen in die Progressionszone, wo die Steuer fortschreitend von 22 auf 56 Prozent ansteigt. Jede über 130 000 DM (260 000 DM) erwarbene Mark wird gleichmößg mit 56 Prozent besteuert. Am ergiebigsten ist die Progressionszone, durch die 10,5 Millionen Erwerbstätigen 116,9 Mrd. DM aus der Tasche gezogen

#### Banken erwarten weiteren Aufschwung Bonn (dpa/VWD) - Die Wirtschaft

in der Bundesrepublik Deutschland ist nach Einschätzung der Banken weiterhin auf Wachstumskurs. Die Wachstumsvoraussagen für 1985 liegen zwischen real 2,5 und drei Prozent. Wie es im jüngsten Konjunkturbericht des Bundesverbandes deutscher Banken, Köln, heißt, läuft das Schwungrad Export auf vollen Touren. Der Außenhandelsüberschuß bewege sich 1984 auf eine neue Rekordmarke zu. Auch der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) erwartet 1985 eine positive konjunkturelle Entwicklung. Anders als in früheren Aufschwungphasen sei diesmal mit einem hohen Grad an Preisstabilität zu rechnen.

Pleitewelle hält an

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Pleitewelle in der Bundesrepublik hielt auch im Oktober an. Im Berichtsmonat wurden den Amtsgerichten 1346 Insolvenzfälle gemeldet, womit der Vorjahresstand um 1,6 Prozent überschritten wurde. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Konkurse und Vergleiche von Unternehmen gingen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zurück, dagegen ist die Zahl der Insolvenzen von natürlichen Personen und von Nachlaßkonkursen im Oktober 1984 um 12,3 Prozent auf 394 Fälle gestiegen. Hinter den Insolvenzen von natürlichen Personen verbergen sich in der Mehrzahl zahlungsunfähig gewordene Einzelhändler.

Preisanstieg verhalten

Paris (J.Sch.) - Im Durchschnitt der westlichen Industriestaaten (OECD) sind die Konsumentenpreise im Oktober nicht saisonbereinigt um 0,5 Prozent gestiegen nach 0,6 Prozent im September und je 0,3 Przent in den drei vorangegangenen Mona-ten. Die Jahresinflation blieb mit 5,1 Prozent praktisch unverändert. Das günstigste Ergebnis hatte wieder die Bundesrepublik vorzuweisen, obwohl sich ihre Inflationsrate gegenüber der von September auf 2,1 (1,5) Prozent erhöhte. Es folgten Japan mit 2,2 (2,3) Prozent und die Schweiz mit 2,7 (2,7) Prozent. Die USA brachten es auf 4,4 (4,2), Großbritannien auf 5,0 (4,7), Frankreich auf 7,0 (7,1) und Italien auf 9,4 (9,9) Prozent. Auch sonst verengte sich der Inflationsabstand zwischen den Mitgliedsstaaten.

**BASF-Optionsanleihe** 

Frankfurt (cd.) - Die BASF bergibt eine dreiprozentige Optionsanleihe über 500 Mill. DM zum Kurs von 115 Prozent. Zu jeder Teilschuldverschreibung über 500 DM gehören vier Optionsscheine, die zum Bezug von zusammen vier BASF-Aktien zum Kurs von je 145 DM berechtigen. Gestern wurde die Aktie mit 177,60 DM notiert. Anleihe und Optionsrechte haben eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Optionsanleihe wird den Aktionären vom 3. his zum 16. Januar angeboten. Je 45 Aktien berechtigen zum Bezug von 500 DM Schuldverschreibungen mit vier Optionsrechten.

Förderung unverändert

Bonn (HH.) - Die Bundesrepublik verfügt nach Angaben des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung über sichere und wahrscheinlich gewinnbare Erdgasreserven von 274 Mrd. Kubikmetern sowie weitere 250 Mrd. Kubikmeter an geologisch möglichen Reserven. Wie der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Sprung, auf Fragen des SPD-Abgeordneten Stockleben ferner erklärte, rechnen die deutschen Erdgasproduzenten mit einer Förderung auf jetzigem Niveau über die Mitte der neunziger Jahre hinaus. Die deutsche Förderung deckt derzeit ein Drittel des gesamten Erdgasverbrauchs

Belebung beabsichtigt

Tokio (dpa/VWD) - Außenminister Shintaro Abe und japanische Geschäftsleute haben sich für eine Belebung des schrumpfenden Handels zwischen Japan und der Sowjetunion ausgesprochen. Wie Abe gestern zur Eröffnung der 9. Sitzung des gemischten sowjetisch-japanischen Komitees für wirtschaftliche Zusammenarbeit vor rund 200 Delegierten in Tokio erklärte, könnte eine erweiterte Wirtschaftskooperation auch zur besseren Verständigung zwischen beiden Ländern beitragen. Der Handel zwischen beiden Ländern wird im laufenden Jahr erstmals seit 1978 voraussichtlich auf ein Gesamtvolumen von weniger als vier Mrd. Dollar falSIEMENS

#### Weltpremiere mit "Hicom"

DANKWARD SEITZ, München Mit dem neuen Kommunikationssystem "Hicom" feierte die Siemens AG, Berlin/München, gestern Weltpremiere. Als erstem Hersteller weltweit ist es dem deutschen Elektro-Konzern gelungen, ein ISDN-Universalsystem marktreif zu machen, das gleichzeitig Telefongespräche, Texte, Bilder und Daten unter einer Rufnummer und über eine Leitung vermitteln kann. Nach den Worten von Vorstandsmitglied Claus Kessler. Leiter des Siemens-Unternehmensbereichs Kommunikations- und Datentechnik, hat es bisher bei privaten Telefon- und Fernschreibvermittlungsanlagen "noch keinen, auch nur annähernd vergleichbaren großen Innovationsschritt gegeben".

Für Siemens bedeuet die Hicom-Entwicklung, die ohne Grundlagenforschung rund 0,5 Mrd. DM kostete. daß man die schon hisher führende Position auf dem Weltmarkt für Telefon- und Fernschreib-Vermittlungen (Volumen 1983: rund 30 Mrd. DM) weiter festigen und den Abstand gegenüber den Wettbewerbern noch ausbauen kann. Nach Schätzungen von Kessler werden andere Hersteller ein ähnlich leistungsfähiges System nămlich erst in zwei his drei Jahren anhieten können. Bei Siemens rechnet man sich daher recht gute Absatzchancen mit zweistelligen Wachstumsraten in den nächsten fünf Jah-

Zunächst sollen Anlagen für 100 his 600 Teilnehmer installiert werden. Die Lieferzeit wird zwölf Monate betragen. Über den Preis konnten wegen der verschiedensten Anschlußund Variationsmöglichkeiten keine genauen Angaben gemacht werden.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen hätten aber ergeben, so Kessler, daß die Amortisationszeit zwei bis vier Jahre betrage. Zudem sei Hicom zukunftssicher, da das System allen wesentlichen Kommunikationsanforderungen auf viele Jahre hinaus gerecht

Seite 3: Schreiben und Lesen gelernt

#### Lage am Bau wird deutlich schlechter

hg, Bonn

Entlassungen und Kurzarbeit .in erheblichem Umfang" haben die Unternehmen der Bauwirtschaft für die Zeit um die Jahreswende angekündigt. Wie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes in Bonn mitteilt, habe sich die Lage der Branche im November deutlich verschlechtert. Auch die Nachfrage nach. Bauleistungen sei "ganz überwiegend" zurückgegangen. Lediglich beim Tiefbau und im Straßenbau seien geringfügige Verbesserungen zu verzeichnen.

Die Reichweiten der Aufträge seien im November auf "erschreckende Tiefstmarken gefallen, teilt der Verband weiter mit. Sie betragen im Hochbau nur noch 1.7 Monate (Vormonat 2,0), im Tiefbau 1,6 (1,8) und im Straßenbau 1,4 (1,6) Monate. Damit seien die Auftragsbestände um fast ein Fünftel unter den Stand des Vorjahres gesunken. Entsprechend habe sich auch der Auslastungsgrad vermindert: Im Hochbau betrug er 46 Prozent, im Tiefbau 45 Prozent. Darum hätten die Bauunternehmen nur Ersatzinvestitionen mit dem Ziel der Rationalisierung vorgenommen

HANDELSGESPRÄCHE USA-EG / Amerikaner wehren sich weiterhin gegen mischfinanzierte Exportkredite

The Set of the Commence of the Set of the Se

### Probleme mit Subventionen für Agrarausfuhren

H.A. SIEBERT, Washington Die USA liegen mit nahezu zwei Dutzend Ländern im handelspolitischen Streit. Entweder sollen sie wie im Stahlbereich - ihre Lieferungen drosseln oder Kaufbarrieren für amerikanische Waren beseitigen. Von der EG verlangt Washington auch den Verzicht auf aggressives Marketing in Drittmärkten. Verstärkt wird der Druck durch das US-Handelsbilanzdefizit, das in diesem Jahr 130 Mrd. Dollar erreicht.

Woher der Wind weht, hat die Reagan-Administration schon Anfang dieser Woche in den Sitzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris signalisiert. Dort lautete das Schlagwort Reziprozität. Morgen trifft sich eine hochrangige amerikanische Delegation in Brüssel mit EG-Präsident Thorn und Mitgliedern der Kommisison. Am 2. Januar empfängt Ronald Reagan den japanischen Ministerorasidenten Nakasone im Weißen Haus.

Das inzwischen traditionelle handelspolitische Gespräch zwischen den USA und der EG am Rande der NATO-Konferenz unterscheidet sich schon deshalb von den hisherigen Begegnungen, weil die USA einseitig die europäischen Stahlrohr-Lieferungen gestoppt haben. Immerhin will

die Gemeinschaft am Montag das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) in Genf anrufen. Im günstigsten Fall, so heißt es am Potomac, wird man sich auf Verhandlungen über eine EG-Röhrenquote einigen, wobei der Japan erlauhte Lieferanteil von 5,8 Prozent am US-Verbrauch zugrunde gelegt wird.

Angeführt wird die amerikanische Delegation von Außenminister Shultz, außer dem Handelsbevollmächtigten Brock gehören ihr die Minister Baldrige (Handel) und Block (Landwirtschaft) an. Finanzminister Regan läßt sich durch einen hohen Beamten der Treasury verteten. Im Missionsgepäck befindet sich ein langer Themenkatalog, der sich so zusammenfassen läßt:

1. Nicht angetastet werden soll das im Herbst 1982 mit der EG geschlossene fünfjährige Abkommen für Massenstahl, das den europäischen Lieferanteil am US-Markt auf 5,76 Prozent begrenzt. Diese auch von der US-Stahlindustrie gewünschte Vor-bedingung zwingt die Amerikaner zu einer gewissen Flexibilität in der Röhrenfrage. Zulassen würde Washington unter Umständen deutsche Zulieferungen zum Beispiel für das Hoesch-Zweigwerk in Texas außer-

halb der Röhrenquote. 2. Unternommen wird ein neuer

die Dritte Welt durch Mischkredite. die aus kommerziellen und staatlichen Entwicklungshilfe-Darlehen bestehen, zu unterbinden. Aus US-Sicht verzerren sie den Wettbewerb und belasten unnötig die Haushalte. Im Ge-spräch sind in Washington Kontermaßnahmen. So sollen die amerikanische Entwicklungsbehörde AID und die Export-Import Bank mehr als 14 Mrd. Dollar bereitstellen, damit US-Firmen ebenfalls billigere Mischkredite anhieten können.

3. Ein Kernprohlem bleiben für die USA die Agrarexport-Subventionen der EG. Vor allem im Nahen und Mittleren Osten führen die Partner inzwischen einen Preiskrieg beim Absatz von Geffügel sowie Getreideund Molkereierzeugnissen, der die US-Steuerzahler viel Geld kostet. Washington möchte diese Subventionen angesichts der riesigen Haushaltssdefizite streichen, kann es jedoch nicht, wenn die EG diese Praxis aufrechterhält. Als Drohung empfinden es die USA, daß die Europäer zwei Milio-nen Tonnen Weizen auf Drittmärkten unterbringen wollen.

Auf der Agenda in Brüssel stehen außerdem die Vergrößerung der Gemeinschaft, die Ursprungsregeln für Textilien und eine Analyse der weltwirtschaftlichen Situation. In der

Anlauf, um die Exportförderung in Reagan-Administration vertritt man die Ansicht, daß sich Brüssel mit Gegenforderungen zurückhalten muß, da die EG in den ersten sieben Monaten dieses Jahres ihre Exporte nach Amerika um 44 Prozent erhöht hat und 1984 zum ersten Mal seit den sechziger Jahren einen Überschuß im gegenseitigen Warenaustausch erzielen wird. Ein weiterer kritischer Punkt ist indes der im Oktober vom Kongreß verabschiedete Trade and Tariff Act, der Eingriffe gegen europäische Weinlieferungen ermöglicht.

> Ein Trost mag für die EG sein, daß die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Japan noch viel schwieriger sind. So steigt der japanische Überschuß in diesem Jahr auf 35 (1983: 20,5) Mrd. Dollar. Noch längst nicht unter Dach sind überdies die im September angekündigten Lieferbeschränkungsahkommen für Stahl mit den meisten Schwellenländern sowie Spanien, Finnland und Australien Amerikas Marktführer, die U.S. Steel Corp., will kommende Woche Importklage gegen Österreich, Schweden und Venezuela sowie die "DDR", Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Rumänien erheben. Es ist noch weit bis zum Ziel der US-Regierung, den Auslandsanteil am US-Stahlmarkt auf 18,5 Prozent ohne Halbzeug zu begrenzen.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: W. Stradt GmbH; Arolsen: Anneliese van der Mark, Kauffrau, Diemelstadt-Wethen; Beckum: BHN Bauelemente GmbH & Co. KG; BHN Bauelemente GmbH; Berlin Charlottenburg: Klaus Raddatz: Wehner GmbH: Sekura-Kunststoff-Fassaden-Ges, mbH & Co. Vertriebs KG; Spreemoden GmbH in Gründung; Cloppenburg: Meyer u. Landwehr OHG Bauunternehmen, Oldenburg; Josef Meyer, Hemmelte; Jo-sef Landwehr, Essen; Düsseldorf; Otto Feld Bodenbelag u. Estriche GmbH; Peter Kroll GmbH & Co. KG; Eleonore Zacharowski geb, Duda: Elmshorn: Doris von Jagemann zu Hardegsen und Göttingen; Harald Allner-von Jage-

mann zu Hardegsen und Göttingen, Diplom-Ingenieur, Heist; Flensburg: Maschinenfabrik Gubisch GmbH & Co. KG; Dr. Dr. Hoffmann GmbH; Köln: Hans und Otto Theviot Spedi-teure KG & Co., Pulheim; Herbert G. Schwantes, Pulheim; Netwied: a) Ja-cob Roos GmbH & Co. b) JARO Verwaltungs- u. Beteiligungsges. mbH; Reutlingen: Wittke + Resch Fuhrun-ternehmen GmbH; Wolfratshansen: Nachl, d. Minna Elise Mignon Ehreke geb. Proek, Bad Wiessee.

Anschinßkonkurs eröffnet: Berlin Charlottenburg: Klaus Beinhoff.

Vergleich beantragt: Essen: Eisenhoch- u. Brückenbau Storp GmbH u. Co. KG; Stahlbau Storp Ges. mbH. CONTIGAS / Eine Dividende von acht Mark im Visier

### Profitable Energieholding

J. GEHLHOFF, Düsselderf Das Ergebnis von 1983/84 (30.9.) werde eine "an die Vorjahre anknüpfende Dividende für das (volle) Geschäftsjahr" und zudem eine "angemessene" Rücklagenstärkung ermöglichen. Mit diesem Tenor kündigt die Düsseldorfer Contigas Deutsche Energie-AG ihren 9000 Aktionären ziemlich deutlich an, daß nach den für das neunmonatige Rumpfjahr 1983 gezahlten 6 DM nun 8 DM Dividende (für das letzte volle Jahr 7,50 DM) winken (HV am 15. Mai 1985). Wesentlichste Basis dafür sind die im Berichtsjahr gegenüber der neunmonatigen Vorjahresperiode auf 41 (40,2) Mill DM gestiegenen Beteiligungserträge nehst Körperschaftssteuer-

gutschrift. Günstig und mit zum Teil noch verbesserten Erträgen haben sich auch die Contigas-Eigenbetriebe entwikkelt. Daraus und vor allem aus den (anteilig gerechneten Umsätzen ihrer

Beteiligungen rechnet Contigas für das Berichtsjahr einen um 13 Prozent auf 2,61 Mrd. DM gestiegenen Gruppenumsatz zusammen, darin 259 (225) Mill DM bei den Eigenbetrie-

Die Stromabgabe der Gruppe stieg in der Berichtszeit um 7 Prozent auf 7,7 Mrd. kWh, die Gasabgabe um 21 Prozent auf 5,32 Mrd. kWh. In letzterem Bereich hleibt Contigas besonders auch mit dem Ausbau der Eigenbetriebe kräftig auf Expansionskurs; deren Gasabgabe stieg nun um 43 Prozent auf 1,68 Mrd. kWh. Der Wachstumsschwerpunkt liegt da in Süddeutschland, insbesondere mit dem Abschluß zusätzlicher Konzessionsverträge für bestehende Betriebe. Großaktionäre der Holding (140 Mill. DM Aktienkapital) sind mit 50,3 Prozent die Bayernwerk AG, München, und mit 25 Prozent die Ruhrkohle AG, Essen.

AMK BERLIN / Congress Centrum gut ausgelastet

### Mit Messejahr zufrieden

Zu einem Juwel hat sich das Internationale Congress Centrum (ICC) Berlin entwickelt. Mit fast 251 000 Teilnehmern auf 505 Tagungen wurde 1984 ein neuer Rekord erreicht, erklärte Geschäftsführer Manfred Busche von der AMK Berlin (Ausstelhungs-Messe-Kongreß-GmbH). Die Auslastung des ICC erreichte nach seinen Angaben 75 Prozent.

Für 1985 wird mit einer ähnlich guten Auslastung gerechnet. Schon jetzt sind 298 Kongresse und Tagungen fest gehucht. Und his 1990 hat die AMK schon den Zuschlag für eine Reihe von Großveranstaltungen erhalten. Größter Kongreß wird die Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (TWF) 1988 in Berlin sein. Zu dieser Mammutveranstaltung werden 8000 bis 10 000 Teilnehmer erwartet. . Auch mit dem Messejahr 1984 ist die AMK Berlin zufrieden. Die Erwartungen wurden nach Angaben von Busche im allgemeinen übertroffen An den 29 Messen und Ausstellungen beteiligten sich 5622 Firmen gegenüber 4698 vor zwei Jahren. Es wurden fast eine Million Besucher gezählt. Für das nächste Jahr ist die AMK optimistisch. Unter den 20 Messen und Ausstellungen werden, so Busche, vier Weltmessen sein: die 50. Grüne Woche, die Internationale Tourismus-Börse (ITB), die Funkausstellung und die Übersee-Import-Messe "Partner des Fortschritts".

In diesem Jahr wird die AMK den Haushalt von Berlin weniger stark belasten als geplant – von den im Etat angesetzten 36,2 Mill. DM würden etwa 30 (Vorjahr 28.4) Mill. DM benötigt, sagte AMK-Geschäftsführer Wolfgang Wegmann. Für 1985 liegt der Planansatz des Berliner Senats für die AMK bei 30 Mill DM

TAYLORIX / Weitere Stärkung des Vertriebs

### Mehr Anbieterdruck erwartet

Auch in der Zukunft sieht die Taylorix Organisation Stiegler, Haußer GmbH & Co., Stuttgart, die sich in der Bundesrepublik als die "Nummer 1" der EDV-Anbieter für Klein- und Mittelbetriebe einstuft, ihre Marktund Wachstumschancen bei dieser Zielgruppe. Geschäftsführender Gesellschafter Karl Lang, der sich altershalber zum kommenden Jahreswechsel aus dem aktiven Management zurückzieht, und dieses dem geschäftsführenden Mitgesellschafter überwechselnden neuen Geschäftsführer Georg Hänsel überläßt, be-trachtet darüber hinaus die Strategie der Unahhängigkeit von Produkten und der Konzentration auf die Dienstleistungen und die Stärkung des Vertriebs als das richtige Konzept für ein Unternehmen wie Taylorix. Gleichwohl gehe man davon aus, daß im Marktsegment des EDV-Angebots für den Mittelstand, wo die Japaner und IBM hisher wohl nicht den adäquaten Vertriebsweg gefunden hätten, mehr Anbieterdruck entstehen dürfte.

Für das laufende Geschäftsjahr 1983/84 (31. 8.) habe sich - so Zwiesele

WERNER NETTZEL, Stuttgart - Taylorix das Ziel eines Umsatzzuwachses zwischen 5 und 10 Prozent gesetzt. Bei Bürocomputern rechne man nicht mit einem Umsatzplus, für das Zubehörgeschäft sei von einem Rückgang von 6 his 7 Prozent auszugehen. Wachsen werde dagegen der Bereich der Rechenzentrum-Dienst-

> Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1982/83 stieg der Umsatz der Taylorix Organisation um 4.8 Prozent auf knapp 152 Mill. DM. Der Gruppenumsatz erreichte bei ähnlicher Steigerungsrate einen Umfang von 220 Mill. DM. Jeweils rund ein Drittel des Umsatzes des Stammhauses entfielen auf die Sparten der Rechenzentrums-Dienstleistungen und der Bürocom-

Bei Bürocomputern verbuchte Taylorix vor allem mit (eigengefertigten) Mikrocomputern eine Umsatzsteigerung um 21 Prozent auf gut 33 Mill DM. Das weitere Hardware-Angebot stammt von Triumph-Adler und Digital Equipment. Verringert hat sich die Umatzrendite (vor Steuern) von 4,2 auf 3,8 Prozent. Taylorix zählt etwa 1300 Mitarbeiter.

#### **NAMEN**

Casar Rohlfs, seit 1979 Vorstand der Hessischen Brandversicherungsanstalt und der Kommunalen Versorgungskassen, wird am 14. Dezember 65 Jahre und geht zum Jahresende in den Ruhestand, Nachfolger wird Klaus Bechmann

Werner Trassi, Vorstandsmitglied der Kraftwerk Union AG, Mülheim/-Ruhr, feiert am 14. Dezember den 60. Geburtstag.

Hans Kalwar, seit 1976 Vorstands vorsitzender der Alte Leipziger Versicherungsgruppe, Oberursel, tritt zum Jahresende aus gesundheitlichen

Heinz Kriwet, Vorstandsvorsitzen-

der der Duisburger Thyssen Stahl AG

und Chef im deutschen Stahlprodu-

zentenverband, legt die Sache mit Be-

dacht auf das Relativieren an. Da ver-

diene man endlich ein paar Mark je

Walzstahltonne. Und werde schon

wieder mit neuen Zusatzsubventions-

plänen aus anderen EG-Ländern kon-

frontiert. Die machen bei den Begün-

stigten einige hundert Mark je Tonne

aus. Dies wird dann zum Teil als Fut-

ter für Preisaggressivität zumal auf

Thyssens Stablchef, dessen Firma

per 1. April 1983 von der Holding des

Thyssenkonzerns in die rechtliche Selbständigkeit überführt wurde, hat

zwei Hauptgründe für solchen relati-

vierenden Kommentar zu den jetzt

vorgelegten ersten Zahlen des Ge-schäftsjahres 1983/84 (30.9.). Erster

Grund: Der hier konzentrierte Thys-

sen-Massenstahlbereich, mit gut ei-

nem Viertel Anteil am gesamten deut-

schen Rohstahlausstoß weitaus größ-

ter Produzent, zeigt sich auch in der

Ertragsentwicklung als Branchenpri-

mus. Nach (geschätztem) Vorjahres-

Drittlandmärkten verwendet.

J. GEHLHOFF, Daisburg

Gründen in den Ruhestand, Vom 1 Januar 1985 an wird der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Josef Osberg den Vorsitz übernehmen. Dr. Hanns-Jürgen Weigel wurde vom stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied be-

Dr. Helmuth Adam (44), Mitglied der Geschäftsleitung der Fürstlichen Brauerei Thurn und Taxis Regensburg GmhH, scheidet zum 31. Dezember 1984 aus und wird die Position des Alleinvorstandes der Innstadt-Brauerei AG in Passau übernehmen.

verlust von gut 300 Mill. DM besserte

sich der Ertrag, rechnet man 83 Mill.

DM Einstellung in die Preissteige-

rungsrücklage und 93 Mill, DM (für

Gewinnvortrag gedachten) Jahres-

überschuß zusammen, um rund eine

halbe Milliarde DM auf einen Gewinn

von 176 Mill DM oder 17 DM je Tonne

Für Kriwet ein Beleg dafür, was in

der subventionsverseuchten und

weithin verstaatlichten EG-Stahlin-

dustrie Privatuntemehmertum, an

angesiedelt, bei einigermaßen norma-

len (wenngleich durch das EG-Kri-

senkorsett ahgestützten) Konkur-

renzbedingungen noch vermag. "Wir

brauchen uns daher das Schlagwort

von der sterbenden Industrieland-

schaft an Rhein und Ruhr nicht an-

Vor allem drei Faktoren trugen zu

dem beträchtlichen Ertragsum-

schwung bei, - dessen Gewinnresul-

tat freilich, dank Verlustvortrag ohne

Körperschaftsteuerlast, mit 1,9 Pro-

zent von 9,2 (7,9) Mrd. DM Fremdum-

satz gewiß nicht zum Totlachen ist.

Produktionsstandort'

Walzstahlabsatz.

"Optimalem

hängen zu lassen."

THYSSEN STAHL/Beträchtlicher Ertragsumschwung ins Positive - Warnung vor neuen EG-Subventionen

Der Branchenprimus zeigt seine Muskeln Erstens ein auch für den Vorstand einsparung reduziert; weitere 4000 anstieg um 22 Prozent auf 10.5 Mill. t Rohstahl mit entsprechender Kostendegression von circa 400 Mill DM. Der allerdings kam mit rund 0,5 Mill. t aus Halbzeuglieferungen in Stranggußqualität für Autobleche an dafür noch nicht ausgerüstete US-Stahlhersteller, was nun (Kriwet: "Eine Absurdităt") für 1984/85 gleichfalls von Protektionismus-Wünschen der US-

Stahlindustrie bedroht ist. schwungs: Der Walzstahl-Durcbschnittserlös stieg wenigstens leicht auf 859 (854) DM/t. Dies mit der Aussicht, daß 1984/85 eine stärkere Verbesserung um bis zu 30 DM/t bringt, zugleich übrigens die Ausicht auf weiteren (leichten) Produktionsanstieg auf etwa 10,8 Mill t Rohstahl, womit Thyssen Stahl seine derzeit auf 900 000 Monatstonnen angelegte und reduzierte Kapazität ("Konzept 900") voll nutzen könnte.

Dritter Faktor: Im Kapazitätsanspassungskonzept wurde die Belegschaft 1983/84 bereits auf 49 700 mit erheblicher Kosten-

unerwartet starker Produktions Arbeitsplätze werden 1984/85 noch abgebaut.

> Schwarze Zahlen erwartet Kriwet nach alledem auch für 1984/85. Sein zweiter Hauptgrund relativierenden Kommentierens des schönen Erfolgs auf 1983/84: Alle Chancen auf dem Weg zur Ertragsbesserung bis hin zum (dereinst) "angemessenen" Beitrag zu einer (1983/84 gewiß noch ausbleibenden) Dividende für die Aktionäre der Holding Thyssen AG gehen zum Teufel, wenn wir im Wettbewerb gegen Finanzminister antre-

Die Bemühungen anderer EG-Länder, den mit Ende 1985 feierlich beschworenen Schluß des Subventionswahnsinns beim Stahl wieder aufzuweichen, schrecken da auch den Verbandspräsidenten Kriwet. Recbtzeitiger als zuweilen in früheren Jahren von der Branche geschehen, mahnt er die Bundesregierung: Wird in Europa weiter subventioniert, werden auch zum Bewahren deutschen Stahlpotentials enorme "Abwehrsubventionen" fällig.

# Unser VR-Vorsorgeplan\* macht Ihre Lebensplanung zukunftssicher. \* mit R + V Versicherungsschutz wird Bonus bis zu 40 % eine Bonus bis zu 40 % e mit Bonus bis zu 40 % auf die eingezahlten Beträge

Sie wollen Ihre Familie sichem, für bestimmte Lebens-

situationen finanziell vorsorgen? Dazu gibt es für Sie jetzt bei uns ein neues Konzept: unseren VR-Vorsorgeplan. Sie können damit die Vorteile, die zwei bewährte Wege der Eigenvorsorge bieten, gemeinsam nutzen:

die ertragreiche Geldanlage bei uns,

den gezielten R + V Versicherungsschutz für Ihre Familie.

Sagen Sie uns, welche Vorsorgeziele Sie haben, und Sie bekommen von uns den ganz persönlichen VR-Vorsorgeplan, den Sie brauchen. Wir beraten Sie gern – auch wenn Sie noch nicht Kunde bei

Volksbanken Raiffeisenbanken

uns sind.

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.



hnet Contigat & inen um 13 Prosa DM gestiegen tsammen, dange 2 den Eigenber den Eigenbent t um 7 Prozent av Gasabgabe un a bt Contigas beson Ausbau der Eige uf Expansionslag stieg nun un g ß Mrd. kwh de Tpunkt liegt de insbesondere et usätzlicher kombestehende Berg et der Holding be apital) sind mies apital) sind mies et der Holding be apital sind apital) sind min ernwerk AG kir.
Prozent die hat

sgelastet den ufrieden. Die Erg

nach Angaben na meinen übertriffe a und Ausstellunge 5622 Firmen i Jahren Es work Besucher proje Jahr ist die Ale ter den 20 Mes en werden, so & nessen sem de i 2 International Te B), die Funkanse ersee-Impon-lies tschritts\* r wird die AMR » din weniger statis t - von den in & Mill, DM wirden 28.4) Mill. DM bes MK-Geschäftsibe ann. Für 1985 be des Berliner See 30 Mill DM

rwarte Ziel eines Unse then 5 and 10 Proc rocomputern rete nem Umsatzplus : chäft sei voo 🖮 bis 7 Prozentae

werde dagegark

chenzentrum Dice

riebs

enen Geschäftse · Umsatz der Take m 4,8 Prozent K DM. Der Gruppens per ahnlicher Ste Umfang von 201 d ein Drittel des la mhauses entireles er Rechenzening n und der Buroca mputern verboor

em mit teigengelen putern eine Uns 21 Prozent auf gat veitere Hardwares von Triumph M juipment Venius natzrendite (vor St. 3.8 Prozent Tayler Mitarbeiter.

sschutz und Sie orgeplan.

\_ auch (unde bei

COLONIA VERSICHERUNGEN / Schaden uote sank | MAN / Hohe Belastungen durch Sozialpläne und Sanierungsaufwendungen entfallen im neuen Geschäftsjahr

### Kein Gewinn im Ausland

HARALD POSNY, Köln Trotz der Hagel- und Sturmschä-den, vom Juli dieses Jahres, für die (brutto wie netto) 40 Mill DM an die Versicherten gezahlt werden mußten, het ein insgesamt günstigerer Schadenverlauf das versicherungs-technische Brutto-Ergebnis der Colonia Versicherung AG, Köin, verbessert. Vorstandsvorsitzender Dieter Wendelstadt hob in einem ersten Überblick über das zu Ende gebende Geschäftsjahr jedoch hervor, daß das Ergebnis für eigene Rechnung einen höheren Verlust ausweisen wird, da die Verbesserung des technischen Brutto-Ergebnisses in erster Linie den Rückversicherern als Verlostausgleich für die vergangenen Jahre zugate kommt. Ferner werde zu dem verschlechterten Netto Ergebnis das Bück- und das Auslandsgeschäft bei-tragen, in denen höhere Belastungen anfallen als 1983. Das Auslandsge-schäft wird nach den Worten Wendelstadts bei 200 Mill. DM Prümienvolumen entgegen früheren Jahren diesmal keinen Gewinn ausweisen.

Im Rück- und Auslandsgeschäft wurde die restriktive Zeichnungspolitik fortgesetzt. Nach Veränderung der Schwankungsrückstellung dürfte der Nettoverlust wie im Vorjahr bei 61 Mill, DM liegen, Das Wachstum der Kapitalanlagen um 4,3 Prozent auf 2,3 Mrd. DM (bis Oktober) und die Steiserung der Erträge daraus lassen jedoch eine Verstärkung der freien Rücklagen und die Zahlung einer angemessenen Dividende\* (1983: 5 DM-je 50 DM-Aktie) zu

Der Kompositversicherer rechnet für das Gesamtjahr mit einem Beitragsvolumen von knapp 2,1 Mrd. DM, von denen etwas mehr als 80 Prozent auf das direkte deutsche Geschäft entfallen. Die allgemeinen

Sachversicherungszweige und die Unfallversicherung Visben zum Wachstum besonder beigetragen. Der bedeutendste Zweig, die Kfz-Versicherung, katte ein Prämienplus von

Mit dem über der Zunahme des Schadenaufwands (phil 4,2 Prozent) liegenden Beitragsphis ging erneut die Schadenquote leicht zurück. Dazu hat nicht unerheblich die Industrie-Feuerversicherung beigetragen, wenn sich auch niehts an der Nettorechnung ändert, weil auch der Rückversicherungsschutz beurer geworden ist. Verbesserte Ergenisse zeigten auch die Hausrat., Träffsport- und die Einbruch/Diebstahl-Versicherung. Schlechter verliefen die technischen Versicherungen und die Kfz-Versi-

wird 1984 einen nochtnals gesteigerten Brutto-Überschuf (1983: 350 Mill DM) erzielen. Dieses Ergebnis wird durch Direktantschieft und Zu-führung zur Rückstiefung für Bei-tragsnückerstettung einen verbesserten Überschaß für die Versicherten ermöglichen. Dafür sörgen die um 8 Prozent auf 511 Mill. DM steigenden Erträge aus Kapitalzulagen (plus 10 Prozent auf 6,8 Mrd. DM).

Die Verwaltungsbesten dürften sich auf dem niedrigen Vorjahresni-vezu, die Abschlußkosten wegen des nicht zufriedenstellenden Neugeschäfts auf dem hohen Vorjahresniveau bewegen. Das schwache Baufinanzierungsgeschäft hat das Neuge-schäft um 300 Mill. DM auf 3,1 Mrd. DM sinken lassen. Der Bestand wird zum Jakresende auf 27.8 Mrd. DM (plus vier Prozent) wachsen, während die Beitragseinnahmen mit etwa 940 Mill. DM (968) nicht die Vorjahreshö-

(39,7 nach 38,6 Prozent) aus.

Auch 1985 erwartet Interpane im Inland keine Impulse. Deshalb, so

Hesselbach, sollen durch "gezielte Auslandsaktivitäten" vorhandene Marktpotentiale erschlossen werden.

Neben intensiverer Zusammenarbeit

mit "Partnern", die beschichtetes Ba-

sisglas zur Weiterverarbeitung erhal-

ten, werden Überlegungen angestellt,

in den USA stärker Fuß zu fassen.

Erwogen wird offenber, eine eigene

Zufrieden äußert sich Hesselbach

über den Einstieg der Hannover Fi-

nanz GmbH, eine Tochter des Haft-

pflichtverbandes der Deutschen In-

dustrie, in das Untersehmen. Die Ei-

genkapitalverhältnisse der gleich-

zeitig gegründeten Holding Interpane

Glas Industrie Hesselbach KG, an der

Hannover Finanz mit 25 Prozent und

Hesselbach mit 75 Prozent beteiligt sind, seien "außerordentlich beruhi-

gend". Ausgegliedert Wurde im Rah-

men der Neustrukturierung die Hegla

Fahrzeug- und Maschinenbau, deren

Umsatz 1983 bei zehr Mill. DM lag.

Produktion aufzubauen.

INTERPANE / Auslandsgeschäft wird forciert

#### Isolierglasmarkt schwierig DOMINIK SCHMIDT, Hannever beschichteten Wärnfeschutzgläser

Der von Überkapazitäten und Preiskämpfen geprägte Isolierglas-markt in der Bundesrepublik hat auch bei der Interpane-Gruppe, Lauenforde, deutliche Spuren hinterlassen. Zwar rechnet das Unternehmen für 1984 erneut mit einem positiven Ergehnis. Georg Hesselbach, geschäftsführender Gesellschafter, macht aber aus der Verschlechterung der Ertragslage keinen Hehl Lediglich die kräftige Ausweitung des Auslandsgeschäfts habe Schlimmeres verhütet, meinte Hesselbach,

ohne konkrete Zahlen zu neonen. Während Interpane den Glasabsatz 1984 um 5,1 Prozent auf gut 1,1 Mill. om steigerte, ergab sich beim Umsatz lediglich ein Plus von zwei Prozent auf 83.6 (82) Mill. DM. In dieser Entwicklung schlage sich der Preisverfall nieder, der bei konventionellem Isolierglas gut fünf Prozent betrage. Neben der stärkeren Ausrichtung auf das Ausland - die Exportlieferungen erreichten 31,2 (23) Prozent wirkte sich bei Interpane auch der gestiegene Anteil der höherwertigen

cherung. Die Colonia Lebehsversicherung

#### Eine Delle im Aluminium-Boom

auf rund 1,2 Mrd. DM ergab.

dokumentieren jedenfalls Zuversicht.

In einem Jahr hoffen sie, bei einem

Umsatzplus von etwa fünf Prozent auf 6,8 Mrd. DM (AG einschließlich

MAN-Roland) ein ausgeglichenes Er-gebnis ohne Verkäufe aus dem Anla-

gevermögen präsentieren zu können.

Die Frage nach einer Dividende wer-

de sich allerdings erst 1985/86 stellen.

Derzeit stehen die Zeichen, aus der

Verlustzone herauszukommen, nicht

schlecht. Der Auftragseingang in den

letzten fünf Monaten 1984/85 lag im

Nutzfahrzeugbereich um zehn Pro-

zent über dem entsprechenden Vor-

jahreswert. In den maschinen- und

anlagenbauenden Sparten waren es

sechs Prozent Insgesamt ergibt sich

damit eine Zunahme von acht Pro-

zent auf 3,18 Mrd. DM. Der Schwer-

punkt der Bestelltätigkeit hat sich da-

bei wieder zum Ausland hin verla-

gert, wo sich ein Plus von elf Prozent

Der Auftragsbestand ist zwar leicht

Von einer "merklichen" Beruhigung der zuvor hektischen Nachfrage auf den Aluminiummärkten berichtet die Vereinigte Aluminium-Werke (VAW), Bonn/Berlin, für das dritte Quartal 1984. Der mit rund 50 Prozent Produktionsanteil führende deutsche Erzeuger von Hüttenaluminium fügt die Hoffnung hinzu, die neuerdings fast weltweit verstärkten Produktionskürzungen könnten das Marktgleichgewicht wieder herstellen und den im September auf "vorläufigen Jahrestiefststand" gesunkenen Metallpreis auf höherem Niveau stabili-

Mehrals eine Delle im Boom ist das alles für VAW ohnehin noch nicht. Im dritten Quartal produzierte VAW mit 108 500 Tonnen Primärmetall noch 5.5 Prozent mehr als im zweiten Quartal und 13,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz stieg vom zweiten auf das dritte Quartal noch um 4,5 Prozent auf 953 Mill. DM und lag für die ersten drei Quartale höher als im Vorjahr.

Der bis Jahresmitte hervorragende Ertrag schwächte sich zwar im dritten Quartal ab, blieh aber zufriedenstellend. Dürftiger ist er auch bei VAW im Bereich der ersten Verarbeitungsstufe, bei der alle deutschen Halbzeugwerke his Ende September 7 Prozent weniger Aufträge als im

Ein ausgeglichenes Ergebnis kommt in Sicht

DANKWARD SEITZ, Augsburg um drei Prozent auf 6,3 Mrd. DM zu- Lkw-Bereichs mit Daimler-Benz ge-Die schwierigste Wegstrecke der rückgegangen, rechtfertigt nach Ansicht von Voisard aber die Erwartung. Nachkriegszeit scheint überstanden. Die Weichen für eine bessere Zukunft die verringerten Kapazitäten weitgesind - bis auf wenige Korrekturen hend auszulasten. Kurzarbeit sei kaum noch von Nöten. Von den grovielleicht - gestellt. So konzentrieren Ben Unternehmensbereichen wird sich alle Erwartungen darauf, ob das Geschäftsjahr 1984/85 (30.6.) für die nur der Dieselmotorenbau von Viertaktern rote Zahlen bringen. Hin-MAN Maschinenfabrik Augsburggegen soll der Nutzfahrzeugbau mit Nürnberg AG, Augsburg, wirklich den erhofften Neubeginn bringt. einem ausgeglichenen Ergehnis und Vorstandsvorsitzender Otto Voider Maschinen- und Stahlbau (einsard und Finanzchef Gerd Wollburg schließlich Sterkrade) insgesamt mit

schwarzen Zahlen arbeiten.

Eine entscheidende Bedeutung bei den Hoffnungen auf ein ausgeglichenes Unternehmensergehnis messen Voisard und Wollburg aber der Tatsache zu, daß in diesem Jahr die hohen Belastungen durch Sozialpläne und einmalige Sanierungsaufwen-dungen entfallen. Immerhin erforderte der Personalabbau von 44 330 auf 34 189 Mitarbeiter in den beiden letzten Geschäftsjahren 237 Mill DM, wovon auf 1983/84 rund 104 Mill DM entfielen. Bedenkt man, daß der Arbeitskampf in der Metallindustrie MAN mit weiteren 39 Mill DM belastete, wäre ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages ohne Rückgriff auf die Rücklagen möglich gewesen. Jetzt sei man, so Voisard, wegen der geringeren Personalkosten wieder so wettbe-

Als "Ente" bezeichnete Voisard Meldungen daß eine Fusion des

Schwäbisch Hall:

Mehr Neuverträge

Die Bausparkasse Schwähisch Hall

AG, Schwäbisch Hall, die ihre Spit-

zenposition in der Branche auf die

enge und gut funktionierende Zu-

sammenarbeit mit den Volksbanken

und Raiffeisenbanken zurückführt,

liegt im hisberigen Verlauf des Jahres

1984 im Neugeschäft erneut über dem

Durchschnitt der Branche, Das Insti-

tut holte in den ersten zehn Monaten

des laufenden Geschäftsjahres rund

380 000 Neuvertrage (plus 10 Prozent)

Mrd. DM (plus 4,5 Prozent) berein.

über eine Bausparsumme von etwa 12

Mit zusätzlichen Impulsen für das

Jahresschlußgeschäft rechnet die

Kasse aufgrund der Verkürzung der

Bindungsfrist für die staatliche

Bausparförderung von zehn auf sie-

ben Jahre. Eine noch größere Attrak-

tivität des Bausparens durch diese

Fristverkürzung sieht Schwäbisch

Hall vor allem für jüngere Menschen.

Der Vorstand erwarte, wie es in

einer Mitteilung beißt, daß sich die

ken werde. Die Kasse hat in 1984 an

ihre Bausparer 10,5 Mrd. DM (plus

11.4 Prozent) zugeteilt. Bis Ende No-

der Finanzierung von 79 000 Wohnun-

mitfinanzierten Modernisierungs-

maßnahmen stieg sogar weiter um

11,5 Prozent auf über 90 000 Einhei-

Bauspartātigkeit auch 1985 verst

werbsfähig wie andere Konkurren-

#### prüft würde. Man prüfe lediglich, weil man generell die Kooperationstätigkeit ausbauen wolle, wie die bestehende Zusammenarbeit bei Achsen und Motoren mit Daimler-Benz erweitert werden kann. In diesem Zusammenhang bestätigt Voisard, daß derzeit auch Gespräche mit dem britischen Lkw-Hersteller Bedford, einer General-Motors-Tochter, geführt wer-Auszuschließen sei aber, daß es

Ausgliederungen geben wird, um anderen eine Beteiligung zu ermögli-chen. Sowohl bei MAN-Roland als auch bei MAN-B&W-Diesel sei die Ausgliederung aus sachlichen Überlegungen erfolgt, nachdem man das konkurrierende Unternehmen gekauft hatte. Generelle Überlegungen zur Unternehmensstruktur \_gab und gibt es nicht". Sie könnten gegebenenfalls als Resultat aus sachlichen Einzelschritten entstehen, aber nicht als vorgefaßte prinzipielle Richtlinie.

Der doch deutlich verminderte Betriebsverlust 1983/84 von 225 (329) Mill. DM - klammert man die Sozialplankosten aus, ergibt sich ein operatives Ergebnis von minus 53 Mill. nach minus 225 mill. DM - wurde durch die Entnahme von 112 Mill DM aus den Rücklagen und den Verkauf des Anlagevermögens des Unterneh-mensbereichs Dieselmotoren an die MAN-B&W Diesel GmbH (Buchgewinn 113 Mill.DM) ausgeglichen. Zu

einer deutlichen Entlastung trug auch ein Abbau der Vorräte um insgesamt 566 Mill DM. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 118 Mill. DM zurückgegangen. Dies führte zu einem Abbau der Verschuldung und einem auf 103 (144) MilLDM verminderten Zinsaufwand.

| davon Ausland                                                                                                                                        | 4498                                                   | - 1,6                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Auftragseingang                                                                                                                                      | 9196                                                   | + 9,6                                              |
| davon Ausland                                                                                                                                        | 4782                                                   | + 23,9                                             |
| Auftragsbestand                                                                                                                                      | 9792                                                   | + 4,0                                              |
| davon Ausland                                                                                                                                        | 6403                                                   | + 4,0                                              |
| Seschaftigte 7                                                                                                                                       | 56 583                                                 | - 8,5                                              |
| AC<br>Jinsatz<br>davon Ausland<br>Auftragseingang<br>davon Ausland<br>Auftragsbestand <sup>3</sup> )<br>davon Ausland<br>Beschäftigte <sup>2</sup> ) | 5536<br>2768<br>4967<br>2384<br>5476<br>3943<br>38 000 | + 0,2<br>- 3,7<br>- 8,9<br>+ 4,1<br>- 9,4<br>- 8,1 |
| Sachinvestitionen                                                                                                                                    | 153,2                                                  | - 16,7                                             |
| Abschreibungen                                                                                                                                       | 155,3                                                  | + 3,5                                              |
| Brutto-Cash-flow 1)                                                                                                                                  | 49,0                                                   | + 2,1                                              |
| Bilanzsumme                                                                                                                                          | 4795                                                   | - 11.7                                             |
| Grundkapital                                                                                                                                         | 430                                                    | (430)                                              |
| Bücklagen                                                                                                                                            | 452                                                    | - 19,9                                             |
| Jahresfehlbetrag                                                                                                                                     | - 112                                                  | (- 148)                                            |
| Bilanzgewinn/-verhist                                                                                                                                | ± 0                                                    | ± 0                                                |
| Verhist je Aktie <sup>3</sup> )                                                                                                                      | -26,20                                                 | (-38,50)                                           |

'AG einschl, Inlandstochter mit 50 Prozent Beteitigung oder mehr, <sup>3</sup>im Jahresdurch-schnitt, ")Vorjahreswert wurde um stornier-te Auftraage aus früheren Jahren korrigiert, <sup>4</sup>inach eigenen Angaben, <sup>3</sup>jie 50-IlM-Aktie

### **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

MAN

Gruppe ') Umsatz (Mil), DM)

Voith gut beschäftigt

Stuttgart (nl) - Der Auftragsbestand des Heidenheimer Voith-Konzerns lag am Ende des Geschäftsjahres 1983/84 (30.9.) aufgrund des hohen Auftragseingangs im Papiermaschinenhau um 20 Prozent über dem Vorjahr. Eine gute Auslastung der Kapazitäten sei his weit in das Jahr 1985 hinein gesichert. Der Umsatz des Voith-Konzerns stieg nach weiteren Angaben der Verwaltung in 1983/84 um sieben Prozent auf 1,12 Mrd. DM.

AVA im Plan

Bielefeld (hdt.) - Zu den wenigen Handelsunternehmen, die 1984 wieder ein zweistelliges Umsatzplus erzielen, wird die AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG, Bielefeld, gehören. Bis einschließlich November erreichte sie einen Umsatz von 1,36 Mrd. DM, gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ein Plus von 12,2 Prozent. Ihre größte Tochtergesellschaft, die Marktkauf GmbH, wird mit ihren SB-Warenhäusern 1984 erstmalig die Milliarden-

Hapag-Lloyd zufrieden

Bremen (dpa/vwd) - Die Hapag-Lloyd Reisebüro GmhH, Bremen, ist vember beteiligte sich das Institut an mit dem Reisejahr 1984 zufrieden. gen (plus 3 Prozent). Die Zahl der Der Sprecher der Geschäftsführung der größten deutschen Reisebürokette, Wolfgang Matz, sieht in einem Abschlußbericht die Planzahlen erreicht oder gar "leicht übertroffen". Das

Umsatzplus in der Touristik ist nach Angaben von Matz neben der Teilnehmersteigerung auch auf einen um Prozent angehobenen Durchschnittspreis bei Urlaubsreisen zurückzuführen. Bei Geschäftsreisen verzeichnete der Flugsektor bis Ende November ein Umsatzplus von 10.2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bis zum Jahresende will Hapag-Lloyd Reisehüro GmbH als umsatzstärkster lata-Agent in der Bundesrepublik im Flugbereich erstmals mehr als 500 Mill DM umsetzen. Die Aussichten für das neue Reisejahr wird "vorsichtig optimistisch" beurteilt.

VEW verkauft mehr Strom

Dortmund (dpa/vwd) - Die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, hat von Januar bis Oktober 1984 7,3 Prozent mhe Strom verkauft. Bei den Industriekunden stieg die Stromabnahme sogar um 9,5 Prozent. In einem Aktionärsbrief wird als Grund die "anhaltende konjunkturelle Belebung" besonders in der Eisen- und Stablindustrie genannt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 1983 erhöhte sich der Absatz von Gas um 11,8 Prozent, von Fernwärme um 129 Prozent. Der VEW-Vorstand erwartet auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung in den ersten zehn Monaten 1984 einen Jahresabschluß, "der an das zufriedenstellende Vorjahresergehnis anknüpfen dürfte."

DESPA

#### Wieder guter **Absatz**

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Zu Unrecht sei die Öffentlichkeit wegen der Flaute am Wohnungsmarkt auch gegenüber offenen Im-mobilienfonds kritischer geworden, klagt Manfred Mathes, Geschäftsführer der Sparkassen-Immohilien-Anlagegesellschaft Despa. Denn die offenen Immobilienfonds hätten sich schon seit Jahren vom Wohnungsmarkt bewußt ferngehalten und ihre Anlagen auf ertragsstarke und er-tragssichere gewerbliche Immobilien konzentriert.

Diese Politik hat der Sparkassen-Immobilienfonds Despa auch im Geschäftsjahr 1983/84 (30.9.) fortgesetzt; durch den Verkauf von drei Wohnobjekten, deren Erlöse höher waren als die vom Sachverständigenausschuß ermittelten Verkehrswerte wurde der Wohnbestand von 29 auf 20,5 Prozent der Nutzungsfläche von Fondsobjekten reduziert, während die Handelsflächen durch Neuengagements im Einzelhandel (SB-Märkte

DekaDespa-Info Nr. 5

Mit DespaFonds\* beteiligen Sie sich an ertragreichen kommerziellen Immobilien im ganzen Bundesgebiet.

Dieser SparkassenFonds bietet Ihnen damit eine attraktive, bequeme Sachwertanlage. Mehr über DespaFonds und

seine Steuervorteile erfahren Sie vom Geldberater der

Despa\*

etc.) von 18 auf gut 23 Prozent erweitert wurden.

Nach dieser renditeorientierten Politik will der Despa künftig unter dem Aspekt Qualität und Sicherheit Einzelhandelsobjekte in besten Innenstadtlagen und Büroohjekte in Citylagen und guten Nebenzentren erwerben. Auch den Kauf von entwicklungsfähigen Wohn-Immobilien in guten Lagen schließt Geschäftsführer Klaus Waldmann nicht aus, der 1985 mit einer Preisstabilisierung an diesem Markt rechnet. Im Berichtsjahr hrachte der Despa-Anteil einschließlich der Ausschüttung von 3.50 (3.40) DM eine Gesamtrendite

Obwohl der Absatz der Branche um rund ein Drittel sank, erreichte der Despa mit 148 Mill. DM Nettomittelzufluß fast wieder das Vorjahresergebnis (154 Mill. DM), wodurch der Marktanteil beim Absatz von 10,8 auf 16,7 Prozent stieg. Der Marktanteil des von 719 auf 895 Mill. DM gestiegenen Fondsvermögen erhöhte sich von 11.3 auf 12 Prozent.

<u>'Der permanente Wandel</u> unserer Märkte schafft immer neue Chancen. In unserem Geschäft haben wir sie mit Erfolg genutzt. Für die Zukunft eröffnen sich uns weitere aussichtsreiche Möglichkeiten. Dazu wird der Gang von NINO an den Kapitalmarkt hilfreich sein."

Dr. Walter Ferner,

### Das Aktien-Verkaufsangebot

Die NINO AG, ein international bedeutender Hersteller qualitativ hochwertiger, modi-

#### Ein konsequenter Schritt

Ihr Unternehmenskonzept realisierte die NINO AG konsequent, indem sie Kollektio-

#### NINO ist *leistungsfähig*

Der Umsatz gegenüber dem Vorjahr stieg im Geschäftsjahr 1983/84 um 65 Mio DM auf

### VON HEUTE AN ZUM KAUF ANGEBOTEN: DIE NINO-AKTIE

scher Textilian, geht jetzt an die Börse. Vom 13. Dezember 1984 en werden 160.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Kauf angeboten. Der Preis der 50-Mark-Aktie beträgt DM 130,-. Kaufanträge nehmen die Niederlassungen folgender Kreditinstitute entgegen: Dautsche Bank AG, Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Norddeutsche Landesbank Girozentrale.

nen, Kapazitäten und innovative Technologien, aber auch die Unternehmensorganisation so ausrichtete, daß NINO den wechselnden Erfordernissen der Märkte gerocht werden kann.

rund 490 Mio DM. 70 Mio Quadratmeter Stoff - rund ein Siebtel der deutschen Fertiggewebe-Herstellung für Oberbekleidung, Hemden und Blusen – kommen von NINO. In 10 Jahren wurde fast eine Verdoppelung der Pro-Kopf-Leistung von 70.000 DM auf über 130.000 DM erzielt. Durch kontinuierliche Investitionen, derzeit 6 Prozent des Umsatzes, präsentiert sich NINO als Unternehmen, das für die Heraus-

forderungen der Zukunft gerüstet ist. Um Erfolge langfristig vorzubereiten, öffnet sich die NINO AG über die Börse dem Finanzmarkt.

NINO AG D-4460 Nordborn



102.5-22.5 177.2-7.8-7.2-7 187-7.3-6.3-6.3G 319.5

Inlandszertifikate

112.11 112.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 113.11 11

(MM)

ertifikate

72,55 | 22,55 | 22,50,10 | 28,60 | 28,82,10 | 72,10 | 77,77,90 | 74,60 | 74,139,00 | 72,17 | 22,87 | 22,57 | 22,53 | 27,231,70 | 310,5 | 316,70 | 310,5 | 316,70 | 310,5 | 316,70 | 310,5 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,

326,59 154,50 74,50 74,50 74,50 10,98 7,02 2,07 14,50 1713,50 15,90 14,54 514,50 15,90 245,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 10,13 9,52 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 7

Sydney

174,59
79,00
791,50
12,00
7,67
199,75
230,00
100B
1270B
2640,00
277,25
11,07
10,19
50,25
110,35
859,00

306.25 154.50 745.75 174.50 749.75 14.99 4.98 12.57 14.62 14.29 14.29 15.90 24.50 10.10 10.10 9.25 74.50 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.

11. 12

556-207,5 514-2475-1774-1024-273-577-1625-565,5 -50 767-1825-565,5 -20 1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-1825-182

erta reit

29.

cher

Auslands

Interspor Jopan Sel. Unica

wia Fd. \$

6 Venezueto 25
6.50 dgt, 73
9.75 dgt, 73
8.50 tgt, 73
8.50 tgt, 75
8.50 tgt, 75
8.50 tgt, 75
8.50 wgt, 75
8.50 wgt, 75
8.50 wgt, 75
8.50 wgt, 76
8.50 wgt, 76
8.50 wgt, 77
8.50 dgt, 71
8.75 dgt, 71
8.75 dgt, 77

| 197.95 | 100.00 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 1

Madrid

12. 12.

157.62

11,60 3,60 7,40 48,00 16,10 8,30 20,20 3,77

2,77 2,60 5,95 5,10 2,39 5,80 3,56 9,00 1,87 2,80 4,36

Hongkong

Singapur

11. 12.

157,38

101.75
97.50
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105.75
105

Zürich

12 12.

319,50 Brüssel

Absultse
dgl, NA
Bork Leu
Rownt Boveri
Ciba Geigy Inh.
Ciba Geigy Inh.
Ciba Geigy Part.
Beizz, Width
Gebbus Port.
I. La Roche 1/10
Holderbank
Jocobs Suchard tel
Indoor Columbus
Nessité Inh.
Osefflore-Bührle
Sandoz NA
Sandoz Inh.
Sandoz Inh.
Sandoz Inh.
Sandoz Port.
Sanrer
Schw. Borityerain
Schw. Borityerain
Schw. Borityerain
Schw. Wollish, Inh.
Sita -8
Sulzer Portizip
Swissoir
dgl, NA
Winterthur Inh.
Winterchur Port.
Zir, Vers. Inh
Ind.: Schw. Kred.

11, 12.

Fremde

### Aktien etwas freundlicher

Aber deutlicher Kursrückschlag bei Allianz

DW. – Da der deutsche Kapitalmarkt zur Zeit kaum Orientierungspunkte liefert, blicken die Allianz-Aktien, die zeitweise um rund 40 DM Börsianer wieder mehr in Richtung USA. Nachdem sich dort am Dienstag sowohl Aktien als auch Bonds etwas verbessert hatten, kam auf den deutschen Märkten eine freundlichere

Begrenzie Meinungskäufe gab es bei den Autoaktien, wo der Daimler-Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie der positive Ausblick auf 1985 dafür sorgten, daß dieses Marktgebiet – bisher belastet durch die Umweltschutzdebatte – jetzt wieder etwas hoffsungsvoller beurteilt wird. Der Thyssen-Bericht wurde als zufriedenstellend bezeichnet, löste aber bei den Thyssen-Aktien keine Kaufwelle aus. Immerhin trug er zur Stabilisierung der Stahlaktien bei. Im Elektrobereich konnten Siemens einige DM gewinnen. Auch Nixdorf, wo übrigens Kaufaufträge aus dem Ausland vorgelegen haben sollen, zogen leicht an. Von den Maschinenbaupapieren fielen Linde mit einem Änstlieg um rund sieben DM aus dem Rahmen. Berthold-Aktien, wegen der prekären Situation der Gesellschaft zwei Tage

ing ausgesetzt, wurden um rund 50 Punkte niedriger sis am Wochenschiuß gehandelt. Auf dieser Basis belebte sich die spekulative Nachfrage.

Düsseldbri: Dortmunder Ritter wurden um 10 DM höher taxiert, Heinrich Lehmann zogen um 8 DM an, und Aigner konnten sich um 2.50 DM befestigen. Scheidemandel sanken um 7 DM, Alexander verminderten sich um 4 DM, und Schiess gaben um 2 DM nach.

Frankfurt: Porsche stiegen um 23 DM, Heidelzement befestigten sich um 17,50 DM, und Linde AGerhöhten sich um 6,50 DM auf 389,50 DM. Allianz Vers. sanken um 17 DM auf 1003 DM, und Wella gaben um 8 DM auf 490 DM nach.

Hamburg: Markt- und Kühlhallen wurden weiter fester zu 388 DM plus 3 DM gehandelt. Reicheit vermochten sich bis auf 100 DM plus 2 DM erholen. Von Versor-

gungswerten begannen HEW mit 84 DM und lagen danach bei 83,50 DM plus 1 DM.

DM plus 1 DM.

München: Aigner erhöhten sich
um 2 DM auf 226 DM, Agrob St.
verbeserten sich um 5 DM auf 392
DM und Otto Stumpf befestigten
sich um 1,30 DM. Deckel AG verminderten sich um 1,80 DM, Dywidag gaben um 1 DM nach und Erlus
sanken um 9 DM.
Berlin: Nachdem der Kurs für
Berthold zwei Tage ausgesetzt
war, notlerte er heute mit 145 DM
nach 191 DM am Freitag. Detewe
erhöhten sich um 5 DM. Lehmann
konnten sich um 1,30 DM erholen.
Bekula lagen um 0,90 DM und En-

Bekula lagen um 0,90 DM und En Nachbörse: Uneinheitlich

105.506 | 7.50 dol. 79
95.60 | 7.50 dol. 79
95.60 | 7.50 dol. 80
96.65 | 9.53 dol. 80
96.65 | 9.54 dol. 80
96.65 | 9.50 dol. 80
105.00 dol. 8

7,875 EWG 79 10,125 dgt, 81 9,75 dgt, 82 8 dgt, 82 7,75 dgt, 83 8,25 dgt, 83 8,25 dgt, 84 8,25 Europistos 71 8 dgt, 72 10,50 Ferrovice 82

100 97 96,55 96,55 98,5 105,30G 100,00G 100T 101,50T

180,00G 100,00G 99,10 99,85 97,75 98,25 97,80 98,30

10, 12,

107,85G 107,75 109,10 103bG 1026 105,30 105,60 1026 1046 105,25G

11 12

23,50 4,75 11,50 45,50

14,75 9,75 15,375 15,875 17,375 3,46 55,46 55,46 17,75 14,575 44,575 7,526 44,575 12,75 44,575 12,75 12,75 14,75 21,75 14,75 21,75 14,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 2

Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.)

London 11. 12.

Hirom Wolker Res.
Judgen Bay Mng 56
Hukty Old Impend OB -A.
Inkand Nat. Gas Inco
Inter City Gas Ltd.
Heterpton Ripeline
Ker Addition
Lac Minerals
Hossey Ferguson
Moore Carp.
Noronda Mines
Morace Engry Res.
Northgate Eggl.
Northem Felecom.
Nora -A.
Calweod Petrol
Prodeco
Ranger Oil
Revenue Prop. A.
Roy All Canada
Shermi Gendon
Shell Canada
Shermi Gendon
Statio. A.
FraesCopt Ironses.
Hossey Heteropetics
FraesCopt Ironses.
Hossey A.
FraesCopt Ironses.
Hossey Felline
Westcopet Ironses.
Hossey Felline
Westcopet Ironses.
Hossey Felline
Hessey Fel

104/56 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355 105,355

| ł |                                                      |                            |        | Stücke       | 1                              |            | 1 e |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|--|
| 1 | ABG .                                                | 102,6-3,5-2,8-2,8G         | 107.8  | 4179         | 103-3,2-25-2,7                 | 102.9      | 1 " |  |  |  |  |
| ı | BASF                                                 | 177,4 4 7,1-7              | 177.A  | 50 745       | 177,5-7,9-7-6,0                | 1772       |     |  |  |  |  |
| ı | Bayer                                                | 182-7,2-6,5-6,2            | 186    | 18 385       | 187-68-66-66                   | 1863       | I   |  |  |  |  |
| ı | Bayer, Hypo                                          | 319,2-20-19G               | 318.5G | 313          | 319                            | 318G       | ĺ   |  |  |  |  |
| ı | Stryer, Vbk.                                         | 325,5-6-5,2                | 326    | 2100         | 327-4                          | 325.5      | ı   |  |  |  |  |
| Į | BWW                                                  | 3735-3-15-15G              | 371.5  | 4562         | 5725-35-25-2                   | 372        | ł   |  |  |  |  |
| ١ | Commerzo.                                            | 1482-85-75-8               | 167.5G | 595t         | 1485-88-82-820G                | 167        | 1   |  |  |  |  |
| ı | Conti Gurarai                                        | 114-3.56                   | 1155   | 2482         |                                | 126        | 1   |  |  |  |  |
| ı | Dalmier                                              | 580-79-8-8G                | 578G   | 355          | 579-80-79-80                   | 578        |     |  |  |  |  |
| I | Dt. Bank                                             | 378.5-9-8-6G               | 378.5G | 14 053       | 379 8 2 7 5 7 7                | 270        | 1   |  |  |  |  |
| i | Dresdiner Bk.                                        | 188 8 8 8 5 9              | 187,2G | 7110         |                                | 187.1      | 1   |  |  |  |  |
| Į | <b>OUS</b>                                           | 221-203                    | 2206   | 444          | 1100000                        | 2213       | ł . |  |  |  |  |
| ı | GHH                                                  | 154-3.5-2.5-2.5G           | 153G   | 9131         | 153-3.5-5                      | 153        | Į.  |  |  |  |  |
| I | Horpener                                             | 275                        | 279G   | 1121         | 279.05                         | 271        | ł   |  |  |  |  |
| ı | Hoechst                                              | 1863-65-62-61              | 185.8G | 13 306       | 1865-49-62-64                  | 184        |     |  |  |  |  |
| ı | Hoesch                                               | 99-4,5-4,2-8,5G            | 98.5G  | 10 403       | 98-8-8-8-SG                    | 98.3G      |     |  |  |  |  |
| ı | Hotzmann                                             | 376                        | 378G   | 176          | 374.8-5-9                      | 3745       | ,   |  |  |  |  |
| ۱ | Hortes                                               | 181-05-056                 | 180,5G | 450          | 181-05bG-05G                   | 1815       | ł   |  |  |  |  |
| ı | Kall + Satz                                          | 237,568-8-7-4,5G           | 257G   | 4325         | 237-68-6G                      | 27G        |     |  |  |  |  |
| 1 | Karstadt                                             | 248-7-6-7G                 | 248    | 3150         | 248-7,5-8                      | 248        |     |  |  |  |  |
| I | Kaufhof                                              | 251-1-16                   | 230G   | 774          | 231-1                          | 731        | l   |  |  |  |  |
| ı | KIBCkner-W.                                          | 255-4-3,5G                 | 253G   | 1936         | 254-3,8-3-3,5                  | 252,5      |     |  |  |  |  |
| ļ |                                                      | 49,8-9,5-8,5-9G            | 69     | 4799         | 49,54-87-9                     | 68.6       |     |  |  |  |  |
| 1 | Unde<br>Luthoneo St.                                 | 383G-9-9G                  | 382G   | 725          | 389-90-87-9,5                  | 383PC      | ı   |  |  |  |  |
| ١ | Lufthoned VA                                         | 179G-9,5-9-9G              | 179,5G | 450          | 179,9-9                        | 179,9      | ı   |  |  |  |  |
| ł | Monnesmone:                                          | 177-4,5-6,5G               | 177G   | 1304         | 177,5-7-6,2                    | 177        |     |  |  |  |  |
| ı | MAN                                                  | 146-62-5,8-5,6<br>143G     | 145,8G | 15 574       | 146-45-6-5,9                   | 145.5      |     |  |  |  |  |
| ı | Marcedes-H.                                          |                            | 143G   |              | 146,5-6                        | 145,2      | 1   |  |  |  |  |
| I | Metallaes.                                           | 515-4-3,5-3,5G<br>218,9-8G | 513G   | 4349         | 514-4,5-2,2-3,2                | 513.5      |     |  |  |  |  |
| Ì | Nixdor                                               | 515.5-7-6-6G               |        | _550         | 216,5-7                        | 217        |     |  |  |  |  |
| ľ | Porache                                              | 313,5-7-0-043              | 514,5  | 2955         | 018.8-6-5-5,6                  | 513        |     |  |  |  |  |
| ı | Preussag*                                            | 254.5-5.5-5.5G             | 230G   |              | 1810-10-03-08G                 | 760        | ı   |  |  |  |  |
| ı | RWE St.                                              | 1643-456                   | 1643   | 737          | 235-568-5,5                    | 253<br>16: |     |  |  |  |  |
| l | RWE VA                                               | 165-3-2-3-2-5G             | 143G   | 5615<br>4475 | 164-4,5-4-4                    | 143.3      |     |  |  |  |  |
| Į | Schering                                             | 477-4-SG                   | 425    |              | 163,2-3-2-2                    | 4243       | l   |  |  |  |  |
| ı | Slemens                                              | 454.5-4-3.5-3.8G           | 451.5  | 15 429       | 426-7-5-5<br>454,7-4,5-3,5-5,5 |            | 1   |  |  |  |  |
| ŀ | Thyssen                                              | 80,5-0,2-79,7-9,8          | 78G    | 75 389       | 79.9-80.3-79.8-9.6             | 72"        |     |  |  |  |  |
| ı | Veba                                                 | 170                        | 169,5  | 13514        | 170.2-70                       | 1482       |     |  |  |  |  |
| Į | VEW                                                  | 122.5-3-2.5-2.5G           | 122G   | 3277         | 122.8-2-3                      | 1223       |     |  |  |  |  |
| 1 | VW.                                                  | 197,5-200,5-99,2-9,2       | 198    | 23 797       | 200-04-97,8-9,5                | 198        |     |  |  |  |  |
| ł | Philips"                                             | 47.1-7.1G                  | 44.9   | 0155         | 47-7.2                         | 47.1       |     |  |  |  |  |
| ľ | Royal D.**<br>Unitever**                             | 151,8-1,5G                 | 152,5G |              | 152-1,7-2                      | 152.4      |     |  |  |  |  |
| ۱ | Unitever'                                            | 266G                       | 267.5G |              | 266,6                          |            |     |  |  |  |  |
| l | Klyrswert in 1000                                    | DM                         |        | 23 865       |                                |            | ۰,  |  |  |  |  |
| _ |                                                      |                            |        |              |                                |            |     |  |  |  |  |
| 1 | 2       12, 12,   11, 12,          12, 12,   11, 12, |                            |        |              |                                |            |     |  |  |  |  |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze 2.12 4617 (15112) 530 (4191) 1454 (754) 1671 (1856) 827 (77) 1000 (229) 1890 (825) 210 (244) 622 (309) 102.50-G 177.5 184.5 318.5 318.5 572.5 572.1 168.5 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119 171 184,3 51F 323 372,5 167,5 113 578 378,5 187 153,5 278 185,8 98 180 237,5 247 229 253 48.5 -176 146 555 12. 12. 3010 418 2280 446 950 727 30 1609 831 486 42. 12. (1120) (3862) (1680) (670) (85) (613) (460) (712) (1325) (462) 512 253,5 163,5 163 424 450,5 78,2 169,5 197,5 47

1518 450 2280 1834 0117 14765 9512 339 2438 577 1522 78 427-4 454,5-4-3,5-4 80-79,5-80-79,5 170-69,5-9,5 125 199-200-199,5-199 WELT-Aktionisdex: 157,3 (158,8) 37.46 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 140.5 120.6 134.5 129.6 134.5 129.6 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 140G 1500G 1 244 4445 5 1445 5 1445 5 1445 5 1445 5 1445 5 1445 5 1445 6 1455 5 1456 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1455 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 6 1555 M Benell, 9-25
M Year, 7
M | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | Manch, Ve Markt & K MAN St. 0 dgl. Vz. 0 MAN-Refer M A. Alpenin. 14%
F Aliguese "1841
F Ali Corp. No. 2 7 111 Corp. 177G 223,2 360 1701 605G 175G M Estever "116
D Fath. Ugu. RM.
F Flochgles &
F Flochgles &
F Ford Ebn. "4
Fr. Chick W. 5
F Fr. Hypo 12
F Fronkons R. 5
F dgl. SVM E 2.5
H Geastin Bt. 3
M Gehe "5
D Gelsenwose 64
D Gerresh. Gt. 0
F Gestro 1.5
D Glosen 5
D Glosen 5
D Glosen Chick W. 5
F Gdl. SVM E 2.5
H Geastin Bt. 3
M Gehe "5
D Gelsen The Chick Bol. Br. Ing. "13-2
Bol. Br. Roy. "0
Colw D. "30-18
Cossello "10
Casge 0
Chem. Vw. "0
Colonia Vers. 5
Cosserstr. 5
Combit. Reste RM
Conc. Chem. 3,5-4
Conc. 50. "0
Comfigur 6
Comf. Sp. 10
Comf. 3,5-4
Conc. 50. "1
Comf. 10
Comf. 10
Comf. 10
Decbar AG 9
D. Art. Tet. 9
D. Comf. 12
D. Comf. 13
D. Comf. 14
D. Comf. 15
D. Comf 23586 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 70G 2395,5 214,5 150 1040 1000G 4285 1191 1000G 4285 1194 1295 1705,6 2005,6 2005,7 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 | Nicotempoyr \*0 | 7166 |
| Nicotempoyr \*0 | 7165 |
| Nordcassent d+1,5 | 716,558 |
| Nordcassent d+1,5 | 717,558 |
| Nordcassent A \*10 | 717,558 |
| Nordcassent A \*10 | 717,558 |
| Nordcassent A \*10 | 717,558 |
| Nove St. 18 | 717,558 |
| Odd. Leibut 8 | 717,5 | 718 |
| Odd. Leibut 8 | 718 | 718 |
| Poulster 54 | 718 |
| Poulster 54 | 718 |
| Poulster 54 | 718 |
| Poulster 63,5 | 718 |
| Plot Meach 9 | 72 |
| Poulster 18 | 72 |
| Poulster 18 | 72 |
| Retchalt 0 | 718 |
| Retchalt Reromog 0
Security 2
S Sarone V. 8,25 Schött "D Schwab 6 SM Software 0 Tendata 0 Treuwo Veritas G. 5 Westafr. Vicz, 0 Wibou 4 Freiverkehr M Sid-Chemie 10,5
M Südboden 1B
S Südboden 1B
S Südboden 1B
S Südboden 1B
S Ternp, Feld. "4
B Tern, Rud. "9
HnTeut. Z. Vz. 6
D Toltr. Gos 7.5
F Thuringle 10
D Thyseen 1nd. 0
H Triton-Relico 4
M Triumsph-Adler 0
M Obert. Urt. 5
H Ostro Horn. V. 1
F Vanta 6
D Vebo 7.5
F Vath-Pirell 7.5
M Ver. Acu-Bin. "13
M dgi. NA "15
S V, AR u. Str." 0
F VDM "6,666 1400G 1400G 1275G 676 1355G 1355G 2007G 4606B 6908 1690G 420G 420G 506 510T 157 1214,5 **Unnotierte Werte** M Bothgeber "0 D Row, Spinne "0 E Berichelto, 7,50 H Berichelto, 7,50 H Berichelto, 7,50 H Berichelto, 9 D Rhein, Tarz. "6 D Rhein, Tarz. "6 D Rhein, Tarz. "6 D Roy Vz. 8 D cyl. Yz. 8 D RWK D D Rheinmetoll 7,58 D Rheinmetoll 7,58 348G 294 390G 99 548G 450 3207 146,8 163,5 163 2527 321,5 2736G 174,5G 199 980TB 36068 175T 140 725G 457G D Magd. Feuer 7,5 H Markek 3 F Main-Krait \*13 F MAB 4,5 Ggl. Vz. 6,5 5208 1628 4858 3401 3501 | 184,756 | 104,756 | 7,75 Kopenhagen 71 | 105 | 104,765 | 105,66 | 104,765 | 104,66 | 7,50 doj. 76 | 102,66 | 104,66 | 7,50 doj. 76 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 102

8,875 Helsinkt 82 8,575 Honeywell 80 8,75 IAKW 75 9 Ibenduaro 80

| 12.12 | 11.12 | 11.12 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.5 | 103,00 | 8,375 dgl, 85 | 105,00 | 8,375 dgl, 85 | 79,75 | 7 Sightrobres 77 | 101,006 | 6,75 dgl, 78 | 106,59 | 6,75 dgl, 78 | 106,59 | 6,75 dgl, 78 | 106,75 | 8,25 8F Aquit, 78 | 106,75 | 8,25 45 8 dgl, 77 | 107,50 | 7,25 dgl, 82 | 106,506 | 8,50 dgl, 85 | 100,506 | 8,50 dgl, 75 | 106,506 | 107,50 dgl, 81 | 107,50 dgl, 82 | 7,50 dgl, 84 | 7,50 dgl, 84 | 7,75 dgl, 85 | 7,75 dgl, 84 | 7,75 dgl, 85 | 7,75 d 100,40G 100,60G 4,25 dpl. 77 101,50G 101,50G 4,25 dpl. 78 197,75G 99,75 4,25 dpl. 78 9.25 dgl. 82 8.25 dgl. 82 7.75 dgl. 83 7.75 dgl. 83 7.75 dgl. 84 8 dgl. 84 7.50 Aumor 77 7.4 Australion 72 5.75 dgl. 80 9.757 dgl. 80 9.757 dgl. 82 9.575 dgl. 82 9.575 dgl. 82 9.575 dgl. 82 9.575 dgl. 82 4.875 dgl. 82

7 dgt, 77
B Colsise Not 83
6,25 Colsise Not 83
6,25 Colsise N.T. 79
9,5 dgt, 82
7,75 dgt, 83
7 CESP 77
6 Chave Manh, 78
9 Chike 80
7,75 Comodoo 71
8,50 C/P 75
10,50 C/P 75
10 6,75 Austr. L.D. C. 9 Autop. C. E. 71 4,75 dgl. 72 8,50 Avon 83 0 Bonco Noc. 71 8,50 BNDE 77 4,75 dgl. 78 9,25 dgl. 89 5,75 Bt. Amerika 2 11, 12 10, 12, Ausland General Electric
General Foods
General Foods
General Motors
General Motors
General Motors
General Motors
General Motors
General Motors
Froce
Hallburton
Helma
Helm **New York** | 11, 12 Adv. Mecro Dev.
Astro Dife
Alcon Aluminium
Allied Chemicol
Alcon
AMR Corp
Amr.
Astronium
Americol
Amox.
Am. Express
Am Motors
Am Iel 6 Telegr
Astronic Richfield
Avon Products
Selly
Bertilehem Steel
Block 6 Dacker
Calemene
City Investing
Chase Menhotter
Chrysler
Citylop
Clorov
Coco Cole
Commedore
Commedore
Commedore
Comme Sciel
Commedore
Commedo 74,875 34,75 54,75 54,75 55,25 53,625 51,75 53,625 51,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50

Optionshandel
Frankfart: 12. 12. 34: 515 Optionen = 33 000 (42 250)
Aktien, davon 93 Vertaufsoptionen = 5050 Aktien,
Kanfoptionen AEG 4-100/11.9, 4-110/5.8, 7-100/16,
7-110/9, 7-120/5.5, BASF 1-160/17.3, 1-163/14.6, 1-170/
7.6, 1-180/2.4, 4-160/21.7, 4-170/15, 4-180/7.60, 4-190/4,
7-170/20, 7-180/15, 7-180/10, 7-200/5.4, Bayer 1-120/
17.8, 1-180/2.4, 4-180/15.7, 4-190/8.4, 4-210/2.5, 7-190/
14.9, 7-200/9.5, 7-210/7, Bay. Hypo 4-330/16, 7-330/17,
Bekuis 7-100/8, Bay. Vereinsbank 4-330/18, Commerzbenk 1-150/18, 1-160/8, 1-170/18, 5, 4-170/10, 4-180/
6.6, 4-180/27, 7-170/15.4, 7-180/11, 7-190/6, 7-200/5, Dt.
Babcock St. 4-170/4.6, Deutsche Bank 1-380/8, 4-420/
2.3, Degussa 7-330/12, Dreadner Bank 1-180/27, 3,
1-170/17, 15, 1-190/3.5, 4-180/17, 4-200/3.5, Tipechat 4-170/
2.1, 4-180/12.5, 4-190/7.6, 4-200/3.05, 7-190/13, 7-300/8,
Hoesch 1-100/3.5, 4-100/8, 4-110/3.9, 7-100/12, 7-120/3,
7-130/2.4, Kloeckner 1-60/8, 1-65/4, 1-70/2.9, 4-60/13,
4-70/4.6, 7-70/8.2, 7-80/5. 7-90/2.5, Mannesmann
1-140/7.5, 4-150/7.6, 4-160/3.9, 7-160/6.4, 7-170/4.5,
Preussag 7-270/8, Schering 4-420/20, Kali + Salz 4-250/
14.7, Slemens 1-400/5.1, 1-420/34, 1-480/5, 4-480/37, 8,
4-470/4.4, 4-500/5.5, 7-480/20, 7-500/12, Thyssen 4-85/
4, 4-90/2, 7-85/5.7, Veba 1-182/5/19, 1-170/3.7, 7-170/13,
VW 1-180/20, 1-190/10, 6, 1-200/4.2, 4-180/28, 4-190/20.

**Optionshandel** 

\$1,50
\$55,74,75
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,175
\$57,17 55.475
74.478
59.125
24.875
75.125
24.875
75.125
24.575
59.25
24.75
59.25
24.75
59.25
24.75
59.25
24.75
59.125
24.15
24.15
24.15
24.15
24.15
24.15
24.15
24.15
25.25
27.15
27.45
24.25
27.75
27.45
24.25
27.75
27.45
24.25
27.75
27.45
24.25
24.25
24.25
25.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.25
26.

31,125 35,375 24,375 12,675 12,675 18,25 0,25 14,75 12,25 12,75 2,34 31,375 2,34 31,375 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04,50 04 4-200/13, 4-210/7, 4-220/5.4, 4-230/2.8, 7-210/15, 7-220/ 5,4, Alcan 4-80/10,3, Chrysler 1-65/24, 1-80/10, IBM 4-400/16,58, 7-420/10, Norsk Eypo 4-40/2, 7-40/43, Philips 4-50/2.3, Sony 7-55/2.9, Sperry 1-100/19,5, 1-110/16, Xerox 1-110/4.5, Verksafsoptionen: AEC 1-100/1,45, 1-110/7, 4-100/2.9, BASF 4-170/1, 7-170/2, Bayer 4-180/ 1.1, 7-180/2.5, Bekuia 7-100/3.4, BidW 1-370/3, 4-380/ 1.2, Commersbank 1-170/3, 4-160/2.1, 4-170/3, Contil 4-110/2.4, Dresdner Bank 4-180/2.4, Hoechst 7-180/2.4, Hoesch 4-100/4, Kloeckner 4-65/1, 4-70/3.05, 7-70/3, 8, Linde 4-380/10.5, Mannesmann 1-150/5, 4-150/5, A 7-150/7, Siemens 4-430/2.4, Thysien 4-75/1.5, 4-80/2.5, VW 1-200/3.4, IBM 1-350/2.4, 1-380/2.45, 4-370/11, Norsk Hydro 7-40/4.8, Xerox 1-110/1.4, (1, Zahl Ver-fallsmonst (Jeweils der 15.), 2 Zahl Basisprefa, 3, Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze

Medrigst- und Höchstkurse im Handel unt
ken am 12. 12.; Redaktionschinfi 14.30 Uhr:

US-5

1 Monat

3 %-9½

3 Monate

9½-9½

5 %-5%

3 Monate

10½-0½

5%-5%

Mügetelit von: Deutsche Bank Compagnie

Goldmünzen In Frankfurt wurden am Goldminzenpreise genannt am 12, Dez unt (in DM): Anicant 1535,00 1225,00 480,00 231,00 227,00 178,00 227,00 1026,00 1 1026,00 1 1026,00 1 1026,00 1 Verkauf 1898,10 1476,60 661,20 206,14 281,58 230,28 300,96 281,58 1209,54 1209,54 1173,34 241,00 182,00 185,00 947,00 188,00 92,00 437,00 104,00 302,10 231,42 234,84 1143,42 237,13 129,96 538,06 141,36

726 331 226 304 359 144 162 58,84 58,78 Devisen und Sorten 12. 12. 34 Geld Brief
3,0835 3,933
3,692 3,706
3,113 3,127
2,3078 2,3456
88,515 88,735
120,755 120,955
4,961 4,961
37,590 38,020
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34,070
34,950 34, New York?
London!)
London!)
Moutreal!
Moutreal!
Amsterd.
Zürich
Brüssel
Paris
Kogenik.
Ogio
Stockh.\*\*)
Madand?
Wien
Wien
Madand?
Lissbon\*\*)
Tossbon\*\*)
Justabon\*\*)
Tossbon\*\*)
Tossbon\*\*)
Justabon\*\*)
Justabon\*\*
Justabon\*
Justabo 3,0835 3,692 3,692 2,3378 88,515 4,961 32,530 34,850 34,850 34,940 1,617 14,231 1,797 1,2490 48,030 2,4095 2,4095 3,0621 3,067 3,051 2,3139 88,975 120,88 4,911 32,22 27,545 33,652 1,77 2,744 47,06

1103.51 (A.50 dgt. 75 104.256 7.50 Neurosel. 71 104.256 7.50 Neurosel. 71 105.51 7.55 dgt. 76 105.51 7.55 dgt. 76 107.51 5.25 dgt. 76 107.51 5.25 dgt. 79 107.51 7.25 dgt. 79 107.51 7.25 dgt. 80 101.3, 9.25 dgt. 81 101.3, 9.25 dgt. 82 102.781 8.25 dgt. 97 104.1 9.25 dgt. 97

99,75G 104,1 104,9 104,25G 94,75G 99,4 105,5 107,6 105,5 107,5 107,5 107,5

1027 1006 100,9 100,25 196G

-Zhg -Zhg 98,55 6 Ontento Co 04 94,506 98,556 6 Ontento 72 755 98,75 102 450 dgl. 72 100,46 71 103,25 105,55 106,75 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,55 105,5

11. 12.

1027 180G 180,750 100,25G 106G

100,156 101,55 96,25G 96,25G 99,40G 105 101,50 104,50 107 105,25T 108,5G 101,10 101,40 104,50

Amsterdam

12. 12.

167.5 140.5 179.9 179.6 179.5 101.5 156.5 101.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5

100,76 100,75 100,75 100,97 100,97 101,35 100,97 97,57 100,35 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100

5 Montrect 67 6 dgl, 77 4,75 dgl, 73 4,50 dgl, 74 7 dgl, 77 7,65 Mouet to Fin, 83 8 Nerderl, Gos 77 6,51 dgl, 60 8 Neutrandt, 71 4,75 dgl, 72

ACF Holding
Aegon
Alza
Alza
Alza
Alza
Alza
Bis Necleri
Amev
Anno Bank
Berker's Potent
Bijlerhori
Liscos Bole
Bredero
Billtumonn
Credit lyonnate Bis
Deseaux
Fokker
Gest Brocodes
Oco-v. d. Grinten
Hongemeyer
Helmetsin Biertz:
ALM
Kon. Hoogoven
Notionale Ned.
Ned. Lloyd Groep
yon Ommeren
Potthoed
Philips Scheide
Robacco
Bolinco
Royal Ostch
Unifered
Wer. Mosch.
Volker Stevin
Westforn Utr. Hyp.

Index: AMP/CBS

105 100,751 90 104 -21 99,751 102,56 100,751 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251

11. 12.

17, 12,

10. 12.

11. 12.

100,50 100,50 100,50 100,50 199,00 99,00 100,95 102,95 102,75 105,90 100,25 100,75 100,75 100,15 100,15 100,10 101,00 101,00 100,10 101,00 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100

102,90 | 102,90 | 8,375 dg, 04 | 104,506 | 71 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507 | 105,507

11, 12,

Tokio

12, 12.

1610 2113 275 2856 3525 7130 1825 7680 4178 4970 1605 2140 276 2840 3580 -7150 1830 7600 4155 5240 281 281 271 246 163 510 740 215 index 158,31 158,42 Devisenmärkte

Erst am Nachmittag des 12. 12. kam für kurze Zeit etwas Bewegung in den Marich. Mit aufkommender Dollar-Nachfrage stieg der Dollar auf 3,0940 nachdem er am Vormittag bei weiterhin ruhlgem Geschäft bei 3,095 die vorhanden. Die Bundesbenkt glich beute bei 3,085 die vorhandene. Die Bundesbenkt glich beute bei 3,0855 die vorhandene Nachfrage von 15,55 Mill. Dollar aus. Die suderen Währungen entwickeiten sich unetheitlich. Den größten Tagesgewinn verbuchte mit 1,08 Prozent der Escudo. Bemerkenswert ist der derzeitige Stand der dänischen Erone, die mit 27,96 beute den böchsten Eurs seit Juni 1983 erzielle. Anscheimend besteht hier eine permanente Nachfrage nach einer höher verzinsitiene Währung angesichts guter konjunktureller Prognosen für 1983. US-Dollar in: Amsterdam 3,4875; Brüssel 62,19; Paris 9,4720; Mailand 1906,70; Wien 21,6900; Zürch 2,5564; ir. Pfund/Dollar 1,1973; Pfund/DM 3,520. Die Europäische Währungseinbeit (ECU) am 12 Dezember: In D-Mark 2,23343 (Pariilit 2,24184); In Dellar 0,721875 (12 März 1879: 1,35444).

Osimarkkurs am 12, 13, (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 23,00 DM West.

ACI
Acipol. Explor
Westpoeffic Ber
Bridge Offi
Broiz. Nill. Prop.
Coles
CRA
Metols Expl
Metols Expl
Metols Expl
Metols Expl
Mith-Holdings
Myer Emportum
North Booksen 14
Octobridge
Peto Wallsend
Poseidon
Thomas Not. Tr
Waltons Bond
Western Meling
Woodside Petr.
Index. 1,74 2,43 5,83 2,506 3,84 4,92 2,80 0,45 2,36 2,48 2,062 4,85 3,00 1,70 1,70 1,286 1,286 1,286 1,72,70 2,00 2,61 4,00 5,15 2,40 3,58 9,00 1,90 2,84 4,38 Devisenterminmarkt

Devisenterminmarkt

Bei kleinen Umsätzen wurden Dollar/DMark-Deports und Pfund/D-Mark-Deports
am 12. Dezember höher genaumt.

Dollar/DM 0,90/0,00 2.72/2,62 5,35/3/75
Pfund/Dollar 0,97/0,65 0,12/0,10 6,066/0,02
Pfund/DM 1,90/0,56 0,12/0,10 6,066/0,02
FF/DM 22/06 48/32 22/76

Geldmarktsätze

Warenpreise – Termine

Knapp behauptet, mit Ausnahme des bruchteilig festeren ssta-Monats, schlossen am Dienstag die Goldnotierungen r New York Comex. Etwas schwächer ging Silber aus flarkt. In allen Sichten höher wurden Kaffee und Kakao

| Gaireide und Getre                       | depro                       | duide                                | Kakag                                                     |                                   |                                     | Õ     |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Weisen Chicago (chush) Occ.              | 11. 12                      | 8. 12.<br>347,00<br>345,75<br>341,00 | Hew York (\$4) Terminisant, Dez. Micz. Min. Limsatz       | 2110                              | 2238<br>2095<br>2097                | M     |
| Metage Mindoon (car. 5/1)                | ,                           |                                      | Zucker                                                    | . 2100                            | 1142                                | 1     |
| St. Language 1 CW                        | 11. 12.<br>235,29<br>251,34 | 8, 12,<br>235,00<br>251,94           | New York (c/b)<br>Kontrate Nr. 11 Jan<br>Miss             | 150                               | 4,76                                | S     |
| Rogges Whiches (can. St.) Del.           | 144,00<br>150,00<br>154,30  | 144,00<br>150,40                     | Ma<br>Juli<br>Sept.<br>Umsatz                             | 5,22<br>5,45                      | 5,09<br>5,41<br>5,67<br>13 925      | 1     |
| Halar Minning (can. \$4)<br>Dez.         | 124,20<br>127,00            | 154,50<br>123,60<br>126,50           | isa-Pais tob learb-<br>sche Hälen (US-c/b)<br>Katton      | 11. 12.<br>3,72                   | 8. 12.<br>3,96                      | 1     |
| Mater Chicago (criusin) .                | 128,30<br>11, 12,<br>167,25 | 128,30<br>B. 12.<br>186,75           | London (E/t) Robusta-<br>Komerala Jan.<br>Milez           | 11. 12.<br>2213-2215<br>2218-2220 | 18, 12,<br>2190-2200<br>2197-2199   | Sign  |
|                                          | 182,00<br>172,75            | 181,25<br>177,75                     | Verserz:                                                  | 2212-2215<br>2886                 | 2185-2187<br>10 734                 |       |
| Main Chicago (chash)<br>Doz.<br>Micz     | 257,75<br>272,50<br>279,50  | 258,00<br>272,50<br>279,25           | London (E/t) Terminionizate Dez. , AGirz                  | 1858-1859                         | 1869-1870<br>1830-1831<br>1830-1832 | 7     |
| Berste Washing (con. 5/1)<br>Der<br>Wetz | 11, 12,<br>139,30<br>137,00 | 8, 12,<br>137,70<br>136,60           | Limsutz<br>Zaeler<br>London (Sr.), Nr. 6                  |                                   | 3594                                | ,     |
| Genußmitte!                              | 137,30                      | 137,10                               | Mai<br>Mai<br>Asg<br>Limsatz                              | 135.40-136.50                     | 143 60-143 80                       | SCORM |
| Estico<br>New York (c/b) 11.             | 12                          | B. 12                                | Singapor (Strats-<br>Sing\$/100 iq)                       | <sub>.</sub> 11. 12.              | 10. 12.                             | Se    |
| Terminano Dez                            | 40                          | 140,30<br>137,90<br>136,50           | težiw. Sarawak spez<br>weiller Sarawak<br>weiller Muntzik | 427,50<br>657,50<br>665,00        | 422,50<br>657,50<br>685,00          | Fe M  |

| Orangement New York (c/th) Jan. Histr. Alth Joh Sept. Lirestiz                  | . 154,00<br>. 154,30<br>. 164,80<br>. 162,80 | 8, 12.<br>-<br>-<br>-<br>-               | Blinds   Chargo (e/bi)   Chargo (e/bi)   Colson exh., schwere   Ringr Northern | 11. 12.<br>48,00<br>47,00                                          | 8. 12.<br>49,00<br>47,00                                           | WnHe, Faserr<br>Banmuotte<br>New York (c/b)<br>Kontrakt Nr. 2<br>1847<br>Mai | 11,12,<br>65,26<br>65,30<br>67.56               | 8. 12.<br>85,30<br>68,30<br>87,47        | Kantechek<br>Mataysia (rist. Org)<br>Jan.<br>Jifetr<br>Nr. 2 RSS Jan.<br>Nr. 3 RSS Jan.<br>Nr. 4 RSS Jan.<br>1 endestr outg | 198,00-199,50<br>185,00-186,00<br>181,50-182,50<br>174,50-175,50 | ) 183,75-194,25<br>) 198,75-199,87<br>) 186,00-187,80<br>  182,50-183,50<br>  175,50-176,50 | Zinn-Preis Pr<br>Staits-Zon<br>ab West prompt<br>(Ring.Ag)                                                                   | 11. 12.<br>29,15                           | 18, 12,<br>29,15<br>I <b>ngen</b><br>11, 12, | Meer Yerher Preisa<br>Gold H & H Ankauf<br>Säber H & H Ankauf<br>Prob tr. Händlerp<br>Prob tr. Händlerp<br>Palledium<br>fr. Händlerp<br>Produz, Preis. | 880,00<br>319,00-322,00<br>475,00<br>137,50-138,50          | 8. 12<br>328,2<br>687,0<br>319,00-322,0<br>475,0<br>138,50-139,5<br>150,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Öle, Fette, T<br>Erdunlick<br>Hen York (oft)<br>Südstatter tob Work.<br>Marichi | 11. 12.                                      | 8. 12.<br>41,80                          | Jan                                                                            | 592,00<br>605,00<br>610,25<br>629,80<br>630,50<br>619,50<br>618,00 | 594 00<br>507,50<br>620,00<br>631,50<br>632,00<br>620,50<br>621,00 | Old Dez Marz Marzhak New York (c/lb); Händlerpnes Iben ASS = 1               | 86.94<br>68.24<br>68.40                         | 88,10<br>68,25<br>68,25                  | Jahr Lordon (E/gr) BMC BMC BMC BTC BTC BTC BTC BTC                                                                          | -                                                                | -                                                                                           | Leg. 225<br>Leg. 226<br>Leg. 231<br>Leg. 233<br>One Preise versachen so<br>5 1 foel Werk.                                    | · 390-400<br>392-402<br>425-432<br>435-442 | 390-400<br>392-402<br>425-432<br>435-442     | Silber (c/Fessurat) Dez                                                                                                                                | 675,00<br>678,50<br>683,50<br>688,00<br>698,50<br>709,00    | 678,80<br>681,50<br>686,60<br>691,00<br>702,00<br>730,00                  |
| New York (c/lb) US-Motelweststaa- len fob Work Sejelli Charago (c/lb) Dez       | 27,15                                        | 31,00<br>27,30<br>25,75                  | Sejaschrol<br>Chrago(S/skk)<br>Dez                                             | 145,30<br>146,50<br>154,50<br>160,00                               | 147,20<br>149,20<br>155,10<br>160,30                               | Wolfe Lond. (News). chg) Kranz. Wr. 2: Dez Jan März Einsatz                  | 11, 12,<br>487-509<br>504-509<br>515-576<br>133 | 10, 12,<br>494-505<br>504-507<br>514-517 | Mespen-Aspaten: 1 tro<br>= 0,4536 lg; 1 R 7<br>Westdeutschi<br>(DM je 100 kg)                                               | ouece (Februare)<br>6 WD - (-); BTC<br>e Metalino                | )=31,10359, 16<br>-(-): 81D - (-)<br>otierungen                                             | Edelmetalle<br>Platis (DM je jg fengoli<br>Borken-Vidor<br>Rickwahmepr                                                       | 33 000<br>32 250                           | 11. 12.<br>33,00<br>32 950<br>32 200         | New Yorker                                                                                                                                             | 723,00<br>19 000<br><b>Meta i i börs</b><br>11, 12,         | 728,50<br>14 000<br>50<br>8. 12.                                          |
| Jan. AMEZ Mau Jud Aug Sapt                                                      | 24,70<br>24,35<br>24,10<br>23,80             | 2,55<br>24,20<br>23,90<br>23,50<br>23,75 | AugSepLeinessei Winnep. (can. Srt)                                             | 165,00<br>165,00<br>167,00                                         | 165,30<br>166,00<br>167,00                                         | Wolle<br>Routzu: (F/Ig)<br>Kamrezige:<br>Dez                                 | 11. 12.<br>\$2.45<br>\$3.50<br>\$3.50           | 18. 12.<br>52.65<br>53.50                | Alumbelum: Rr. Lorém<br>lautend, Monet<br>drikfolg, Monet<br>Blef: Rasis London<br>laufend, Monet<br>drikfolg, Monet        | 357,26-357,44<br>128,97-129,34                                   | 11. 12.<br>346,42-345,80<br>354,42-354,80<br>124,89-125,00<br>122,10-122,28                 | Sold (DM je lag Felogok<br>(Basis Lond, Fedng)<br>Degussa-Vistor,<br>Rucknehmepr,<br>verarbeitet<br>Sold (Frankfurter Börser | 22 240<br>32 410<br>34 870                 | 33 110<br>32 290<br>34 730                   | Dez. Jan. MS/2 Mskei Joli Sapt.                                                                                                                        | 58,40<br>58,55<br>59,30<br>60,10<br>61,45<br>61,45<br>62,50 | 57,35<br>57,60<br>58,40<br>59,15<br>59,90<br>60,70                        |
| Responsitionaliti Herr York (c/fb) Mississipp-Tal fob Work                      | 23,00                                        | 29,00                                    | Duz. Militz Hai  Kotmoči  Kleer York (c/fb)  Westkasse tob Werk.               | 352.50<br>363.00<br>369.50<br>11. 12.<br>46.50                     | 353,50<br>364,10<br>370,50<br>8. 12.<br>48,50                      | Jub                                                                          | 53,50<br>0                                      | 53,50<br>53,50<br>9000<br>endenz: Stefng | drittioig, Monat Zinic, Basis London lastend, Monat drittioig, Monat                                                        | 252,01-252,38<br>248,30-248,67                                   | 1512.82-1513.56<br>249.78-250.15<br>147.55-247.82                                           | kurs) (DM je kg)<br>Skiher<br>(DM je kg Fearsiber)<br>(Bass Lond, Faing)<br>Degussa-Vidpr,<br>Rücknahmepr,                   | 32 540<br>692,10<br>571,80                 | 32 530<br>695,90<br>675,40                   | Londoner Me                                                                                                                                            | 9500<br>talibõrse<br>12. 12.                                | 61 000<br>10 000<br>11. 12.                                               |
| Charge (c/lh) inco less Choise white hog 4% ir. f                               | 29,00<br>20,25                               | 29,00<br>20,50                           | Estandial Rotterdam (SA) jegl, Herk, cif Leinöi Rotterdam (SA)                 | 12. 12.<br>910.00                                                  | 11. 12.<br>830,00                                                  | Mento-Schweisvolle<br>Standardtype<br>Gez.<br>März<br>Mai                    | 11. 12.<br>571.0-572.0 5<br>582.0-584.0         | 10, 12,<br>570,0-574.0<br>-<br>0         | Produz. Preis                                                                                                               | 278,42<br>4095-4135<br>12. 12.                                   |                                                                                             | Internationals<br>Soli (US-S/Feriuse)<br>Limitor<br>10.30                                                                    | 722,50<br>e Edelmeta!<br>12, 12,<br>327,60 | 726,40                                       | Xasse<br>3 Monate                                                                                                                                      | 964,00-964,50<br>348,00-349,00                              | 935,00-936,00<br>957,00-957,50<br>341,00-342,00<br>334,00-334,50          |
| New York (cfb) top with tancy Liechsthig                                        | 21,00                                        | 21.25<br>21.00<br>19.25                  | jegi. Herk. ex Tank<br>Patradi<br>Rotterdam (SAgt)                             | 710,00                                                             | 650,00                                                             | Sistal Lordon (\$1)<br>of our. Haupthäten<br>East Armended                   | 11, 12,<br>680,00                               | 10, 12,<br>680,00                        | für Letzwecke<br>(DEL-Notiz)*)<br>Bled in Kabein<br>Alexalations                                                            | 418,04-410,89<br>136,75-737,75                                   | 415,56-417,42<br>132,50-133,50                                                              | 15.00                                                                                                                        | 334,50<br>325,50-326,00 326                | 326,75                                       | radags Kasse                                                                                                                                           | _                                                           | 1105,5-1100,0<br>1117,5-1110,0<br>1108,0-1109,0<br>1118 5-1119,0          |



periodical services of the Box Services of the

markt

Sydney

# Schulung

Als Schulungsleiter/in haben Sie Schulungsprogramme zu entwickeln, damit Außen- und Innendienstmitarbeiter einer Bausparkasse die Kunden optimal beraten. Ein Mitarbeiter und externe Trainer unterstützen Sie bei den Schulungen.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 15. Dezember, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. 'Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

Wegen der Arbeitsruhe an den Weihnachtsfeiertagen fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung unserer Wochenendausgabe vom 29. Dezember.

Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 29. Dezember möglichst frühzeitig an uns ab

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.



4300 Essen 18 (Kettwig) Im Teelbruch 100 Telefon (0 20 54) 10 11 Telex 8 579 104

1000 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 1 84 611

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 Telex 2 17 001 777



### 

Bauträger malgeschütztes Objekt In

age von Stuttgart gelegen, gesuch

Tel. 07 51 / 30 93

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen

Bekanntmachung

über die achte Auslosung der 7% Antelhe von 1972 – Wertpepier-Kenn-Nr. 380 141/150 –

Die echte Auslosung von 7% Teilschuldverschreibungen der Anielhe von 1972 hat gemäß § 3 der Anielhebedingungen am Mittwoch, dem 5. Dezember 1984, unter Aufsicht eines Notars stattgefunden. Gezogen wurde die

Serie "E" - Wertpapier-Kenn-Nr. 380 145 end die Nummern 004 001 – 005 000 014 001 – 015 000 = 2.000/DM 5.000,-

048 001 - 055 000 138 001 - 150 000 = 19.000/DM 1.000,~ 222 001 - 225 000 =10.000/DM 100,-

Erstklassige Vertreter

mit großem Kundenkreis für hochelegante Baby- und Kin-dertricots, beste Qualität. Bewerbungen bitte mit Referen-

Pom Sarl, Frau R. Zeitoun 73 Rue Orfila, F-75020 Paris, F

= DM 30.000.000,-.Die Einlösung der eusgelosten Teilschuldverschreibungen erfolgt zum Nennwert ab 1. April 1985 kostenfrel gegen Einreichung der nech der Nummernfolge geordneten Stücke mit Zinsscheinen per 1. April 1986 uff. unter Beifügung eines Nummernverzeichnisses bei der Gesellschaftskasse, und sämtlichen Niederlassungen der nach-

Dresdner Bank AG Bank for Handel und Industrie AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Bank für Gemeinwirtscheft AG
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
Berliner Commerzbank AG
Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Commerzbenk AG Grunelius & Co. Merck, Finck & Co. National-Bank AG Sal. Oppenhelm jr. & Cle. Trinkaus & Burkhardt Westdeutsche Landesbenk Girozentrale Westfalenbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Deutsche Bank Saar AG Die bisher noch nicht eingereichten Tellschuldverschreibungen der nachfolgenden Serien werden ebenfalls bei obigen Zahlstellen ein-

Serie G ausgelost per 1. April 1978 Serie K ausgelost per 1. April 1979 Serie B ausgelost per 1. April 1980 Serie H ausgelost per 1. April 1981 Serie D eusgelost per 1. April 1982 Serie J ausgelost per 1. April 1983 Serie C ausgelost per 1. April 1984

Die Verzinsung endet in allen Fällen mit dem Fälligkeitstag. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird gemäß § 5 der Anleihebedingungen vom Kapitalbetrag abgezogen. Essen, Im Dezember 1984



11, 12, 261,75

114,00

### Herrn Altmann sind wir zu jung.

Das stimmt. Aber es zeichnet uns aus. Denn obwohl wir eine mehr als 125jährige Tradition haben, arbeiten wir ohne Zopf. Banktechnisch auf hohem Stand. Unbürokratisch. Unvoreingenommen. Schnell. Wir sind keine Behörde. Im Gegenteil. Wir machen mit jedem Geschäfte, der gute Geschäfte machen will.

Vielleicht suchen Sie so eine "handliche" Bank. Bitte sehr, wir sind für Sie da.



lm übrigen: Hinter uns steht die Rabobank, mit über 3000 Geschäftsstellen eine der größten Banken in den Niederlanden.

DIE WELT
UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1000 Bertin 61, Kochstrafie 56, Redsktion: Tel. (030) 259 11, Telex J 54 565, Amerigen: Tel. (030) 25 01 29 31/23, Telex I 84 565

trieb 2 170 010, Anseigen: 2 47 43 89, Telex 2 17 901 777 4300 Essen 14, Im Teelbruch 198, Tel. (0 20 541 19 11, Annelgen Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 109 Parakoplerer (0 20 541 8 27 28 and 8 27 29

3000 Hannover L, Lange Lambe 2, Tel. (05 111 1 79 11, Telex 9 22 919 Ampelgon: Tel. (05 111 8 49 00 09 Telex 9 230 108

4000 Düşsekleri, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Appreigen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 567 756

8000 Frankfuri (Maini, Westendatruße 8, 7el. (0.66) 71 73 11, Telex 4 12 449 Perakopierer (0.69) 72 79 17 Ammigen; Tel. (0.69) 77 80 11-13 Telex 4 185 525

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FESTVERZINSLICHE V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIE WELT - Nr. 292 - Dom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 12.   11. 12.   12.   12.   13. 12.   15.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10. | Renten leicht erholt  Als Folge des leichten Renditerückgangs der US-Bonds konnte sich bei den die schen öffentlichen Asieihen ein Kursanstieg durchsetzen. Davon profitierte auch jüngste siebenprozentige Bundesanleihe, die mit 99,80 Prozent um 0,05 zentpunkte über ihrem Emissionskurs gehandelt wird. Als Folge des Fortfalls dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,25 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 tos.)  110,26 dis bei den Inlandsemissionen. So wurde die neue EIB-Anleihe mit einem Zinssatz (105,75 t | 12, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 0 Normsten 78 F 8 Konistinolin Pho. 81 F 8 Konistinolin Pho. 81 F 844 dgl. 52 F 844 fgl. 52 F 844 fgl. 52 F 744 Konistan 76 F 744 Konistan 76 F 744 Konistan 77 F 0 Machelin 177 F 10 Machelin 77 F 10 Machelin 77 F 275 F 574 Missan 187 F 6 78 Missan 187 F 7 0 Michel Cut 100 F 74 Missan Mac. 78 F 7 14 Missan Mac. 78 F 7 344 Missan Mac. 78 F 7 344 Missan Mac. 78 F 7 4 Missan Mac. 78 F 7 14 Missan Mac. 78 F 7 15 Missan Mac. 78 | F 3% Ricch Corre, 78 F 6% Rector, 14, 72 F 3% Sancier Corp. 78 F 6% Salcier Corp. 78 F 6% Salcier Corp. 78 F 6% Salcier 78 F 3% Sancier 78 F 8 Talyo Yuder 62 F 5 Tenator Int. 65 F 3% Salcier 78 F 8 Talyo Yuder 62 F 5 Tenator Int. 65 F 3% This Elet. 78 F 4 Tokyo Land 79 F 3% Trin Reper. 78 F 3% Trin Reper. 78 F 5% Trin Salcier 19 F 5% Trin Salcier 19 F 5% Trin Reper. 78 F 6% Utry 121. 79 F 7% Utry 121. 79 |
| 194   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## CRACLE CICTURE   190   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | F 1256   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.56   24.  | Parker Peters   Pet  |

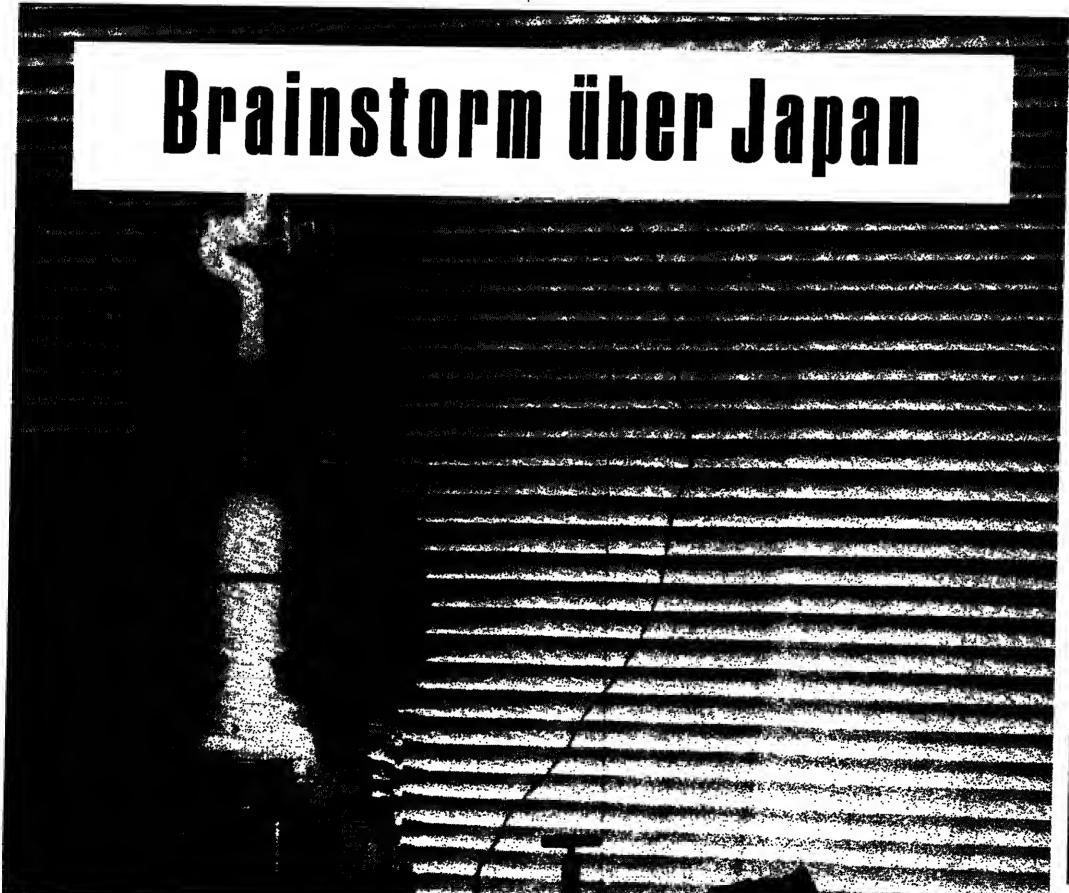



Erich Follath (39) ist STERN-Korrespondent in Hongkong. Er studierte Politologie, Kommunikationswissenschaften, Germanistik

und Sozialwissenschaften, schrieb zahlreiche Reportagen über Wirtschaft und Politik in Nah- und Fernost. Seit 1975 ist er beim STERN.

Superhirne. Erich Follath besuchte das Forschungszentrum im Kamikaze-Tal, wo die Elite der japanischen Wissenschaftler mit einem unvorstellbaren Aufwand für die Zukunft tüftelt.

11.000 hochkarätige Wissenschaftler arbeiten hier an der Erschließung neuer Energiequellen, in der Krebsforschung, der Gentechnologie und in fast allen anderen Bereichen von Wissenschaft und Technik – auf einem Raum, der der Fläche Münchens entspricht und mit einer Intensität, die in Europa kaum ihresgleichen hat. Die fast fanatische Zuwendung der Forscher zu



Sterr

ihrer Arbeit, hat aus
Japan einen Wegbereiter
des Fortschritts gemacht.
Wer Tsukuba gesehen
hat, weiß warum.
Lesen Sie den Bericht
von Erich Follath. Heute

im STERN.

Kraftwirtschaft

# Keine Privilegien

Politik wollen die Forderungen nicht enden, die Elektrizitätswirtschaft möge die stromintensiven Unternehmen mit besonderen Konditionen bedenken, um deren Wettbewerbsposition zu festigen. Ein Blick auf die Anteile der direkten Energiekosten bestimmter Produktionen zeigt, daß dort der Strompreisschuh drückt (Zement 35 Prozent vom Umsatz, Aluminium 40 Prozent der Gesamfkosten, Stahl 25 Prozent, Ammoniak 60 Prozent und anorganische Säuren zwischen 63 und 80 Prozent vom Bruttoproduktionswert). Aber kann die Kraftwirtschaft solche Privilegien gewähren?

Sie kann es nicht. Selbst wenn es Paragraph 26 des Kartellgesetzes nicht gäbe, der die Gleichbehandlung von Kunden gebietet, müßten Privilegien in einem heillosen Preis-Tohuwabohu enden Denn wer wüßte nicht gute Gründe für eine Sonderbehandlung anzuführen? Der Versorger hat dem Prinzip der Gleichbehandlung zu dienen. Ausnahmen kann nur die Politik beschließen, die dann als Subventionen bezahlt werden

Ist diese Rechtsphilosophie richtig - und wer möchte daran zweifeln? -, dann widerspricht ihr auch der Import von kostengünstigem Kernkraftstrom aus Frankreich. Hier beschafft sich jemand Wettbewerbsvorteile auf Kosten heimischer Konkurrenten, die zu der Solidarleistung zugunsten der heimischen Steinkohle stehen – und dafür bezahlen, zum Nachteil ihrer Wetthewerbsposition gegenüber ausländischen Anbietern. Der Ausweg heißt: Investieren, um Strom rationeller einsetzen zu können. Privilegien beschädigen die Freiheit des Marktes.



### Die neue Braunkohlengrube Hambach ist in Betrieb

Die rheinische Braunkohle ist eine der solidesten Säulen der deutschen Stromwirtschaft. Mit 80 Milliarden Kilowattstunden steuerte sie im vergangenen Jahr knapp ein Viertel zum bundesdeutschen Stromaufkommen bei. 11 400 Megawatt Kraftwerkskapszität arbeiten für die Rheinische Braunkohlenwerke AG, die zum RWE gehört. Die Entschwefelung dieser Kraftwerke bis 1988/89 wird rund drei Milliarden Mark verschlingen. Rechnet

man die Neubauten hinzu, die alte Kraftwerke ersetzen werden, so sind es grob acht! Milliarden Mark, die Rheinbraun investieren muß. Seit Anfang dieses Jahres wird auch im neu erschlossenen Braunkohlenfeld Hambach gefördert. Tiefe der Fördergrube: 180 Meter. Die Abraumhalde Sophienhöhe mißt 160 Meter über Boden. In Hambach lagern rund 2,5 Milliarden Tonnen Braunkohle, die bis etwa 2035 gefördert werden sollen. Der Aufschluß von Hambach kostet circa 3,7 Milliarden Mark. Im gesamten rheinischen Braunkohlenrevier lagern rund 55 Milliarden Tonnen Braunkohle, von denen bisher etwa 3,5 Milliarden Tonnen gefördert wurden, 1984 wird die Förderung von Rheinbraun rund 120 Millionen Tonnen betragen. Das Foto zeigt einen der riesigen Bagger im neuen Braunkohlenfeld Hambach, die eine Tagesleistung von 240 000

DER MARKT/Selbst die beiden Ölpreisschocks des vergangenen Jahrzehnts konnten das Wachstum des Elektrizitätsbedarfs nicht stoppen

### Strompreise künftig in "ruhigeren Wassern"

er Anteil der öffentlichen Stromerzeugung und -verteilung am Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Er erreichte im vergangenen Jahr genau 30 Prozent. Damit hat die deutsche Elektrizitätswirtschaft ihre Position bei der Energieversorgung der Bundesrepublik kontinuierlich verbessert. Heute stellt sich die Frage, welche Wachstums-chancen die Elektrizität am Energiemarkt der Zukunft haben wird.

Erinnern wir uns: Selbst die beiden Ölpreiskrisen des vergangenen Jahrzehets konnten das Wachstum des Stroms nicht stoppen. Im Gegenteil! Wie in anderen Industriestaaten nahm der Stromverbrauch - prozentual wie auch absolut gesehen - zwischen 1973 und 1982 im Durchschnitt üm 2,2 Prozent je Jahr zu. Die Wettbewerbsfähigkeit des

ialwissenschafen

hlreiche Report

Wirtschaft

Nah- und Fernet.

ist er beim Stell

ortensiadi da

besuchte dis

ikaze-Tal. W

/issenschafte ifwand für de

chaftler arber ieuer Energit ung, der Ger

inderen Bert

Technik-

Münchensen

:nsitäl, die i

, hal. Die f

Forschef 1

,eit. hat <sup>at</sup>

n Wegbereil

hritts gemack

cuba gese<sup>hle</sup>

den Benit

varum.

elektrischen Stroms blieb im letzten Jahrzehnt trotz starker Kostenlast erhalten. So stiegen die Strompreise in der Bundesrepublik von 1973 bis 1983 zwar um rund 90 Prozent, doch im gleichen Zeitraum legte die deutsche Steinkohle um etwa 180 Prozent, das Erdgas um rund 300 Prozent und das Heizöl gar um 370 Prozent zu. Die preisliche Situation des Stroms ver-

zur Rauchgasentschwefelung von Kohlekraftwerken einen weiteren Kostenschub erwarten, doch dürften diese Kosten dank inzwischen günstigerer Erzeugungsstruktur insbesondere im norddeutschen Raum (derzeit 64 Prozent Kernenergiestrom) zumindest teilweise wieder aufgefangen werden. So steht zu erwarten, daß die Strompreisentwicklung in den nächsten Jahren in "ruhige Fahrwasser"

Chancen eröffnen sich für die Elektrizität auch dadurch, daß sie inzwischen weitgehend ein heimisches Produkt geworden ist. So wird sie abgekoppelt von Preissprüngen und Risiken auf den Weltenergiemärkten überwiegend aus inländischen Quellen erzeugt. 1983 stützte sich der Energieeinsatz für die öffentliche Elektrizitätsversorgung zu rund 63 Prozent auf deutsche Stein- und Braunkohle, Lediglich 6.5 Millionen Tonnen kamen aus Übersee.

Als heimische Energie ist guten Gewissens auch die Kernkraft zu nennen, die 1983 in der Bundesrepublik rund 20 Prozent zur öffentlichen Stromerzeugung beitrug. Schließlich macht der Preis für Rohuran nur einen kleinen Teil der Stromerzeu-

blik, so daß der Wirtschaftszweig Marktentwicklungen für Uran gelassen beobachten kann. Von der Kostenseite her betrachtet wird Strom aus Kernenergie heute zu 91 Prozent im Inland erarbeitet.

Einschließlich der heimischen Wasserkraft (Anteil immerhin 4,4 Prozent an der Stromerzeugung) läßt sich damit unter dem Strich feststellen, daß inzwischen fast 90 Prozent der in den Kraftwerken der öffentlichen Elektrizitätsversorgung eingesetzten Energieträger eindeutig heimischer Natur sind. Auf dieser sicheren Grundlage gewinnt der elektrische Strom mit Blick auf Angebot und Preis eine gerade für Industrie und Gewerbe zusätzliche Qualität: Er wird langfristig kalkulierbar und damit eine wichtige Hilfe bei künftigen Investitionsentscheidungen sein.

Wachstumschancen ergeben sich dank der Vorzüge, die dem elektrischen Strom eigen sind. Dazu zählen seine Vielseitigkeit beim Einsatz und die Anpassungsfähigkeit an Strukturveränderungen der Wirtschaft. So erscheint die elektrische Energie bestens geeignet, die zunehmende Mechanisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse zu beglei-

Von REINHARD BARTSCH besserte sich damit im Vergleich zu gungskosten in einem Kernkraftwerk ten, den erhöhten Hilfsenergiebedarf Erdgas einzusetzen. Damit aber würzu decken und so den zurückgehen den spezifischen Brennstoffeinsatz in der Industrie durch erhöhte Eigenlieferungen zu kompensieren.

> Es besteht kein Zweifel, daß dieser Trend sich mit dem verstärkten Vordringen der Roboter- und Sensorentechnik sowie neuer Kommunikationssysteme fortsetzen dürfte.

Allerdings - dies sollte nicht verschwiegen werden - bauen sich im politischen Raum auch Probleme auf. So werden Stimmen laut, die den forcierten Aufbau einer dezentralen Stromversorgung mit Kleinstkraftwerken nach dem Prinzip der Kraftwärmekopplung fordern, um große Kernkraftwerke einzusparen. Die auf diese Weise erzeugte elektrische Energie würde aber bei weitem nicht den Strombedarf decken.

Heute werden aus der Kraftwärmekopplung zwar rund neun Prozent des Wärmebedarfs, aber nur drei Prozent des Strombedarfs gedeckt. Selbst bei einer Verdreifachung der Fernwärmekapazität könnten nur etwa zehn Prozent des Strombedarfs erzeugt werden. Überdies läuft die Forderung nach dezentraler Stromversorgung zwangsläufig darauf hinaus, erheblich mehr Mineralöl und

anderen Energieträgern nachbaltig. aus. Außerdem lagert Kernbreunstoff moderner Fertigungsanlagen für dort de die Umwelt deutlich stärker bela-Zwar lassen die neuen Vorschriften für mehrere Jahre in der Bundesrepu installierte Regel- und Steuersysteme stet, würden helmische Energien zunehmend verdrängt. Vor einer sol chen Politik kann nur gewarnt werden, sie liefe den Entwicklungen anderer Industrieländer zuwider. Das Nachsehen hätten alle Stromverbraucher, hart träfe es aber die deutsche Industrie. Ihre Wettbewerbsfähigkeit wäre weiter eingeschränkt.

> Doch gibt es noch keinen Grund, so schwarz zu sehen. Fest steht, daß die Wachstumschancen des Stroms durch die Bevölkerungsentwicklung. das Wirtschaftswachstum, die Ausschöpfung von Energiesparpotentialen und die Energiepreisentwicklung bestimmt werden. Wenn auch die Bevölkerung in der Bundesrepublik zahlenmäßig bis zum Jahre 2000 zurückgeht, so werden doch in nächster Zeit durch Eheschließungen der geburtenstarken Jahrgänge zusätzlich neue Haushalte gegründet, die einen Mehrabsatz von Strom - auch im Warmemarkt - erwarten lassen.

Die Elektrizität ist ein diffiziles Wirtschaftsgut, das unser Leben sehr stark verändert hat. Unseren Politikern sei angeraten, Elektrizitätswirtschaftspolitik durch Elektrizitätswirtschaftler mitgestalten zu lassen. Zu leicht könnten falsche Schlüsse langfristig fatale Folgen haben.

TECHNIK / Reaktoren mit Zukunft

### Zwei Baureihen für hohe Temperaturen

bezahlbaren Primärenergieträgern läßt heute eine Reaktorentwicklung in der Warteposition ausharren, die nach wie vor große Hoffnungen in sich trägt. Der Hochtemperaturreak-tor (HTR) könnte zum Beispiel die Prozeßwärme liefern, mit deren Hilfe die nukleare Kohlevergasung realisiert werden kann, bei geringerer Belastung der Umwelt und niedrigeren Kosten der Gaserzeugung als mit konventionellen Verfahren.

Kleinere HTR-Einheiten wären auch für energieintensive Industrieanlagen eine interessante Lösung der Prozeßwärmebereitstellung oder bieten Großkommunen eine zentrale Energieversorgung, die mit dem Hochtemperatur-Modul-Reaktor dem aktuellen Bedarf angepaßt werden

#### Hohe Sicherheit

Vor drei Jahren stellte der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Reimut Jochimsen, die noch heute geltende Frage, was er von einer langjährigen Reaktorentwicklung halten solle, die zu großen Hoffnungen berechtige, aber noch keine kommerzielle Nutzung erfahren habe.

Da war ein mit interessanten Merkmalen ausgestattetes Reaktorkonzept entworfen worden, das wie keine andere Maschine Wärme auf einem hohen Temperaturniveau liefert, das mit einem Überschuß an Sicherheit ausgestattet werden kann wie kein anderes Reaktorsystem, das mit Brennelementen arbeitet, die jedem anderen System in der Handhabung überlegen sind und das eine Strahlenbelastung entwickelt, die um mehrere Größenordnungen kleiner ist, als die anderer Kernreaktoren.

Jochimsen stellte aber auch fest, das ein Merkmal fehlte - dieses Reaktor-Konzept war nie Teil einer militärischen Entwicklung – es fehlte ein großer Sponsor. Den Minister bewegte weiter die Frage, ob es sich bei diesem aus dem Reaktorbaukasten der 50er Jahre stammenden Konzept zwar doch um eine faszinierende aber letztlich doch gigantisch irrige Angelegenheit handle, die vom Land mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird. Diese Frage kann auch heute noch nicht beantwortet werden, es fehlt der großtechnische Beweis.

Der gasgekühlte Reaktor war am Anfang der friedlichen Kernenergienutzung der bevorzugte Typ, mit dem umfangreiche Betriebserfahrungen gesammelt werden konnten. Der heute konzipierte Hochtemperaturreaktor ist die rund drei Jahrzehnte währende Weiterentwicklung des gasgekühlten Reaktors mit einer hohen, im Versuchsreaktor in Jülich bewiesenen, HTR-spezifischen Sicherheit.

Der HTR hat einen heliumgekühlten, graphitmoderierten Reaktorkern, bei dem in der Bundesrepublik Deutschland kugelförmige (sechs Zentimeter im Durchmesser) Brennelemente in einem Schüttbett, dem sogenannten Kugelhaufen, eingesetzt werden.

Das Projekt "Prototypanlage Nukleare Prozeßwärme" (PNP) soll den Nachweis der Einsatzfähigkeit zweier unterschiedlicher Verfahren bei der Verwendung der HTR-Wärme für die Kohleveredlung erbringen. Es sind dies die hydrierende Vergasung von Braunkohle und die Wasserdampfvergasung von Steinkohle.

Für die hydrierende Vergasung ist der sogenannte Röhrenspaltofen, in dem die Wasserdampfspaltung endo-

Das zufriedenstellende Angebot an Komponente zwischen Primär- und Sekundärkreis. Ein Zwischenwärmetauscher, der auf der Rohrseite vom Primärkühlmittel und auf der Mantelseite von nicht kontaminiertem Helium umströmt wird, ist aus verfahrenstechnischen Gründen bei der (Wendelrohrwärmetauscher). Eine andere Bauweise, der Helium-Helium-U-Rohr-Wärmetauscher.

Das HTR-Modul-Kraftwerk basiert in der Konzeption auf einer Standardisierung des nuklearen Wärmeerzeugersystems. Dadurch können zeitaufwendige Genehmigungsschritte einmalig veranlaßt werden und für Folgeprojekte vorliegen. Die nachgeschalteten Anlagenteile werden in der erprobten konventionellen Technik

Aus den Vorteilen einer zu erwartenden Serienfertigung ergeben sich weiterhin als wünschenswerter Nebeneffekt geringere Bauzeiten und Einschränkung des Finanzierungsrisikos. Die standardisierten Reaktoreinheiten kleinerer Leistung lassen sich zu Anlagen in einem weiten Leistungsbereich zusammenschalten Die Leistung einer HIR-Modul-Grundeinheit beträgt für die Prozeßwärmeerzeugung 170 MJ/s (Mega-Joule/Sekunde) und für die Dampferzeugung, bei etwas niedrigerer Gas-austrittstemperatur, 200 MJ/s. Der bei den Leichtwasserreaktoren erprobte Stahldruckbehälter wird als Druckgefäß vorgesehen.

Der Hochtemeraturreaktoreinsatz wird bestimmt von Faktoren wie dem Bedarf an Energie in einer bestimmten Darbietungsform (Wärme, Strom oder Gas) und an einem bestimmten Standort sowie Investitions- und Betriebskosten. Diese sind im wesentlichen abhängig von der Größe der Einheiten (Kostendegression mit zu-nehmender Leistung), dem Stand der Technologie, den Brennstoffkosten, der Verfügbarkeit, den Unterhaltungskosten, der Genehmigungsfähigkeit (beeinflußt Bauart) und der bei den Nuklearanlagen wichtigen Frage der Entsorgung.

#### Sofortige Endlagerung

Bei Verzicht auf die Wiederaufarbeitung können die HTR-Brennelemente einer sofortigen Endlagerung zugeführt werden. Der eingesetzte Brennstoff wird so hoch ausgenutzt daß hinsichtlich Ressourcenschonung eine Wiederaufarbeitung entfallen kann. Bei der direkten Endlagerung ist die Uraneinsparung vergleichbar der des Leichtwasserreaktors mit Wiederaufarbeitung. Für die fortschrittliche Linie der HTR stellt der 300-MW-Thorium-Hochtemperaturreaktor (THTR-300) bei Hamm-Uentrop den Ausgangspunkt dar.

Wesentlich auf dem THTR-300 baut der HTR-500 auf, bei dem weitgehend Konzeptänderungen vermieden und der besonders für Schwellenländer interessant werden dürfte. Der geolante HTR-500 hat trotz seiner geringeren Leistung gegenüber dem 1300-MW-Konvoi-Druckwasserreaktor heutiger Bauart nur geringfügig hö-

here spezifische Anlagenkosten. Noch ist dem Hochtemperaturreaktor der Durchbruch nicht gekungen. Trotz einiger klarer Vorteile wird weiter auf den ersten kommerziellen Auftrag aus der Industrie oder einer Großkommune gewartet. Da in der Bundesrepublik eine Referenzanlage fehlt, stellen sich auch international Probleme ein. Aus Ländern wie Japan und den USA wird Interesse gemeldet, aber kein Zuschlag.



### Klöckner-Moeller

Als Spezialisten für elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte für Automatisierung und Energieverteilung bauen wir Energieund Steuerungsverteller für Kraftwerke jeden Typs im Inund Ausland. Daß wir die jeweiligen Vorschriften beherzigen, versteht sich von selbst.

in den letzten Jahren haben sich fabrikfertige, typengeprüfte, geschlossene Anlagen in Einschubtechnik durchgesetzt. Dank der Standardisierung sinkt der Projektierungsaufwand auf ein Minimum. Ein weiterer Vorteil:

Die Verteiler können mit den Grundeinbauten, also den Gerüsten, Sammelschienen usw., montiert werden, ohne daß endgültige Belegung und Anzahl der einzelnen Abzweige schon detailliert festliegen. Es genügt, wenn die Einschübe oder Motorstarteinsätze kurz vor der Inbetriebnahme installiert werden, denn startklar sind sie schnell. Die Einschübe lassen sich z.B. bei Umbauten oder Erweiterungen unter Spannung auswechseln ohne daß unbeteiligte Abzweige abgeschaltet werden müssen.

Bitte fordern Sie an:

□ Niederspannungsausrüstungen In Kraftwerken (KMP 88)

☐ Energie- und Steuerungsverteiler mit veränderbaren Abgängen (VER 633)

☐ Der optimale Einschubverteiler (VER 625)

☐ Sicherungslose Niederspannungs-Energieverteiler

(VER 663) ☐ Es gibt gute Gründe für die Zusammenarbeit mit

Klöckner-Moeller (VER 642)

Klöckner-Moeller Postfach 1880 D 5300 Bonn 1

**KOHLEVERGASUNG** 

### Neue Probephase bei HTR-Reaktoren

Im Rahmen des Gesamtvorhabens Kohleveredelung mittels nuklearer Prozeßwärme aus einem Hochtemperaturreaktor" hat die Komponenten-Erprobung besondere Bedeutung: Einer der wichtigsten Apparate in einem HTR-Reaktorsystem zur Steinkohlevergasung ist der Helium-Helium-Warmetauscher. Er hat die Aufgabe, die erzeugte nukleare Wärme aus dem Reaktor heraus in den Sekundär-Heliumkreislauf zu übertragen, wo sie zur Wasserdampf-Vergasung von Steinkohle bei 900 Grad Celsius in einem Gasgenerator

Für die Erprobung neuentwickelter Großkomponenten des Hochtemperaturreaktors zur Kohlevergasung wurde bei Interatom ein Hoch-

temperatur-Helium-Kreislauf (Temperatur bis 1000 Grad Celsius) mit der Bezeichnung KVK (Komponenten-Versuchs-Kreislauf) errichtet und 1982 in Betrieb genommen.

In der KVK-Anlage wurde jetzt der insgesamt 25 Meter hohe Helium-Helium-Wärmetauscher in U-Rohr-Bauweise mit einer Leistung von 10 MW und einem Gesamtgewicht von 110 Tonnen eingebaut (Entwicklung: Interatom GmbH; Detailplanung und Fertigung: Balcke-Dürr AG, Ratingen). Das 110 Tonnen schwere Rohrbundel des Wärmetauschers (Höhe rund 21 Meter) war einige Tage zuvor auf eine "Warteposition" in einer benachbarten Versuchsanlage abgesetzt

#### Krupp lieferte den Testbehälter

Nach dem Einbau eines speziell hergestellten Testbehälters (Ferti-Krupp Industrietechnik GmbH, Rheinhausen) in die KVK-Versuchsanlage wurde am 3. Dezember der Wärmetauscher in diesen Testbehälter eingehoben: er wird derzeit montiert. Der Wärmetauscher ist voll repräsentativ für das entsprechende Bauteil einer HTR-Anlage in Modulbauweise; lediglich die Leistung der Testkomponente (10 MW) entspricht etwa ein Zwanzigstel der Leistung des späteren Bauteils.

Im April 1985 beginnt das 12monatige Versuchsprogramm mit dieser Komponente. Daran anschließend wird ein zweiter Wärmetzuscher gleicher Leistungsgröße, jedoch in Wendelrohr-Bauweise (Entwicklung: Interatom GmbH, Detailplanung und Fertigung: L. & C., Steinmüller GmbH, Gummersbach) in der KVK-Anlage erprobt.

Für die Umwandlung heimischer Braun- und Steinkohle in gasförmige und flüssige Produkte (zum Beispiel Treibstoffe) ist ein heliumgekühlter Hochtemperaturreaktor (HTR) mit kugelförmigen Brennelementen besonders geeignet, die für diesen Prozeß auf dem hohen Temperaturniveau von 800 bis 950 Grad Celsius benötigte Wärme bereitzustellen.

Stahlindustrie entwickelte neuartige Werkstoffe

Mit dem HTR-Modulreaktor entwickelt die Firmengruppe KWU/Interatom eine derartige Wärmequelle. Im Rahmen des Projektes "Prototypanlage Nukleare Prozeßwärme" (PNP) werden seit einigen Jahren die wärmetauschenden und wärmeführenden Bauteile einer solchen Reaktoranlage entwickelt sowie mit Hilfe von Testmodellen in großtechnischen Versuchsanlagen erprobt.

Wegen der extremen Materialanforderungen bei Temperaturen im Bereich von 950 Grad Celsius wird Apparaten wie dem Helium-Helium-Wärmetauscher als Teil der Reaktoranlage ein außerordentlich hohes Maß an Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit abverlangt. Für diesen Anwendungsfall im Hochtemperaturbereich, bei dem technisches Neuland betreten wird, mußten von der deutschen Stahlindustrie neuartige Werkstoffe entwickelt und erprobt

Darüber hinaus waren zum Beispiel neue oder weiterentwickelte Schweißverfahren nötig, um derartige Wärmetauscher herzustellen. Beides eröffnet der beteiligten Industrie erhebliche Möglichkeiten, das bei Nuklearprojekten gewonnene Knowhow auch auf anderen Gebieten zu nutzen ("Spin-off"-Effekt).

### Hessen-Gesetz: Es soll kleinmachen, was längst klein ist

DW. Frankfurt

Im November noch konnten die hessischen Industrie- und Handelskammern mit der SPD-Landtagsfraktion und mit der Fraktion der Grünen diskutieren über den Regierungsentwurf für ein "Gesetz über sparsame, rationelle, sozial- und umweltverträgliche Energienutzung in Hessen". Enttäuscht konstatieren die Kammern: Eine Anhörung vor dem Landtag wird nicht stattfinden, "der Gesetzentwurf soll offenbar in größter Eile verabschiedet werden".

Die Kammern warnen davor, einer Industrielandschaft mit 250 Einwohnern pro Quadratkilometer den Lebensnerv einer wirtschaftlichen Energieversorgung zu durchschneiden. Kernpunkt des Gesetzentwurfes ist für die Kammern Paragraph 5, die beabsichtigte Förderung von "dezentralen Energienutzungsanlagen" - also kleiner Anlagen im Besitz von Gemeinden und Landkreisen.

Dazu unter anderem die Kammern: Die deutsche Stromversorgung ist vielschichtig gegliedert und weist längst eine an den konkreten Erfordernissen vor Ort orientierte dezentrale Organisationsform auf. 90 Prozent aller Kraftwerke haben eine Leistung von unter 100 bis 200 Megawatt, sie müsen also als klein bezeichnet werden.

Doch der Gesetzentwurf will das, was längst klein ist, nun noch kleiner machen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß man dafür auch Subventionen vorsehen müsse.

Die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke nimmt zu dem Hessen-Gesetz wie folgt Stellung: 1. Grundsätzliches

a) Der Gesetzenwurf zielt - auf eine grundlegende Strukturänderung in der öffentlichen Energie-

- auf eine politische Lenkung der Unternehmen - auf eine Bedarfssteuerung der Ver-

b) Der Gesetzenwurf bevorzugt unter der Bezeichnung "dezentral" bestimmte Techniken. Hierbei werden - grundlegende Fragen der Marktwirtschaft und Wirtschaftlichkeit au-Ber acht gelassen

braucher und Steuerzahler angebo-

 c) Der Gesetzentwurf verläßt die energiepolitische Zielsetzung einer sicheren Versorgung mit heimischer Energie, insbeondere die Verstromung deutscher Steinkohle.

d) Die Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung, und zwar alle Versorgungsstufen, lehnen den Gesetzesentwurf ab, weil er - darauf abzielt, die unternehmens-

wirtschaftliche, pluralistische Struktur der anerkannt leistungsfähigen Elektrizitätsversorgung in der Bundesrepublik zu ändern

die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Elektrizitätsversorgung gefährdet

der Energiepolitik des Bundes zuwiderläuft die Erfüllung des Jahrhundertver-

trages gefährdet einseitig Importenergien bevor-

- elektrische Energie unberechtigt im Wettbewerb diskriminiert. 2. Dezentralisierung

Energie dezentral einzusetzen und den Ausbau der dezentralen Energieversorgung so schnell wie möglich voranzutreiben, ist erklärtes Ziel des

Die Elektrizitätswirtschaft hält eine einseitige Vorabentscheidung zugunsten dezentraler Versorgungen, deren Wirtschaftlichkeit langfristig nur durch staatliche Subventionen erreichbar ist, für einen Verstoß gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft. Dafür gibt es weder einen Zwang zum Handeln noch eine sachliche Begründung.

3. Kommunalisierung

Die Beachtung und Erfüllung der energie- und umweltpolitischen Ziele ist nicht davon abhängig, in wessen Eigentum die Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung

Die öffentliche Elektrizitätsversorgung in der Bundesrepublik hat eine pluralistische Struktur mit bereits ausgeprägt kommunaler Beteiligung. Über die Hälfte der Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung sind kommunale Einzelunternehmen

zu haben sich ebenso leistungsfähige Versorgungsunternehmen der Regional- und der Verbundstufe in der Flächenversorgung entwickelt. Auch an diesen Unternehmen ist eine Vielzahl

von Kommunen beteiligt. In Hessen wird der Strombedarf der Verbraucher überwiegend durch eine größere Zahl von kommunalen Unternehmen und von sechs Regionatunternehmen gedeckt, an deren Grundkapital die Kommunen mit 79 Prozent beteiligt sind. Die Stromerzeugung erfolgt zu einem großen Teil durch überregionale Verbundunternehmen mit ebenfalls hoher Kommunalbeteiligung.

Diese pluralistische Struktur mit weitgehender Beteiligung der Kommunen an den Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung hat sich bewährt und sollte erhalten bleiben. Sie sollte nicht durch nicht marktkonforme Maßnahmen gefährdet werden.

Eine Diskriminierung in Abhängigkeit von Größe und prozentualer Beteiligung der Kommunen würde auch die bisher gute Zusammenarbeit von Unternehmen der verschiedenen Versorgungsstufen belasten Diese Kooperation kann aber gerade bei neuen Projekten von Kommunen mit anderen Versorgungsträgern zur Erschließung von Potentialen der Fernwärme nützlich sein.

4. Minimierung des Primärenergieverbrauchs

Das abstrakte Ziel Minimierung des Primärenergieverbrauchs wird weder energiepolitischen noch umweltpolitischen Zielen gerecht, noch ist es mit dem Ziel des Energiesparens sinnvoll vereinber.

Die Subventionierung von Technologien, die die Stromerzeugung aus heimischer Kohle und Kernenergie verdrängen zugunsten importierter Energieträger, ist selbst dann nicht sinnvoll, wenn mit diesen importierten Energieträgern ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird.

Die Stromerzeugung der Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung erfolgt zu mehr als 80 Prozent aus Kohle und Kernenergie. Auf

den Produktionswert bezogen sind beide Energiearten als heimische Energie zu werten.

Der größte Teil der zur Stromerzeugung genutzten Energie – Braunkohle. Steinkohle. Kernenergie, Wasserkraft und MiiH - kann derzeit überhaupt nur in Kraftwerken erschlossen werden. Soweit diese Energieträger nicht anderweitig nutzbar sind oder abgesetzt werden können, sind sie zusätzliche Energien, deren Wirkungsrad bis zu 40 Prozent bei Nutzung im Kraftwerk beträgt, während er bei Nichtnutzung Null ist.

Eine energiepolitische Wertung der Energietechnik nach ihrem physikalischen Wirkungsgrad ist daher alles andere als sinnvoll.

5. Gefährdung des Kohlevorrangs in der Stromversorgung Auf die Gefährdung des Kohlevorrangs in der Stromerzeugung durch die Verdrängung von Steinkohle in der Stromerzeugung durch importierte Energieträger wurde bereits

hingewiesen. In die gleiche Richtung wirken auch alle Absichten des Gesetzentwurfes, die darauf abzielen, Strom durch direkte Maßnahmen (Umstellung von Elektroheizungen auf andere Energieträger) oder indirekte Maßnahmen (Subventionierung anderer Heizsysteme außer mit Strom betriebener Heizsysteme) aus dem Raumheizungssektor zu verdrängen.

Diese diskriminierenden Eingriffe in den Wettbewerb zwischen den Energieträgern müssen dazu führen, daß elektrische Energie überwiegend durch importierte Energieträger ersetzt würde. In gleichem Umfang würde Strom für den Wärmemarkt. der vorwiegend aus deutscher Steinkohle erzeugt wird; verdrängt. Damit bedeutet das hessische Ge-

setz eine Abkehr von der Kohlevorrangpolitik, die sich im so-genannten Jahrhundertvertrag manifestiert, zugunsten importierter Energie. Eine Subventionierung der Stromerzeugung aus Öl und Erdgas bedeutet direkt eine Gefährdung von Arbeitsplätzen an Ruhr und Saar und des Vertrages zur Abnahme deut-Steinkohle durch Elektrizitätswirtschaft.

#### Gasreserve unterm Kessel

Die deutsche Erdgaswirtschaft hat seit 1979 in der Kraftwirtschaft deutlich an Boden verloren. Die Einsatzkosten waren gegenüber der Steinkohle aus eigenem Boden zu hoch Insgesamt verdrängte die Steinkohle rund zehn Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) aus der Stromerzeugung. In gleichem Maße nahm der Einsatz von Steinkohle in der Stromerzeugung zu

Das Erdgas will jedoch eine gewisse Position im Kraftwerksbereich halten. Gedacht ist an eine Menge von wieder zehn Millionen Tonnen SKE Der Grund: Erdgas läßt sich nur in relativ geringem Maße in Untertagespeichern lagern. Unterbrechbare Verträge mit der Kraftwirtschaft haben damit Vorsorgecharakter für den Fall, daß aus unvorhersehbaren Gründen mehr Erdgas gebraucht werden sollte als aus den zahlreichen Quellen im In- und Ausland angelie-

#### Strom größter Kohle-Kunde

Die Elektrizitätswirtschaft ist der größte Kunde heimischer Steinkohle: 1983 bezog sie mit rund 40 Millionen Tonnen Steinhkohleeinheiten (SKE) 48 Prozent der gesamten deutschen Förderung von 83 Millionen Tonnen SKE. Das meldet die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW, Frankfurt).

Im Vergleich zu 1978, dem Beginn der Abnahmevereinbarungen zwischen dem deutschen Steinkohlebergbau und der Elektrizitätswirtschaft, nahmen Kraftwerke damit 23 Prozent oder rund 7.5 Millionen Tonnen SKE heimische Kohle mehr ab als vor fünf Jahren: 1978 kaufte die -Elektrizitätswirtschaft 32,5 Millionen Tonnen SKE deutsche Steinkohle. Das waren 38 Prozent der gesamten . inländischen Förderung.

Den energiepolitischen Vorrang deutscher Kohle bei der Verstromung verwirklichten vor allem die Unternehmen der öffentlichen Versorgung. Sie erhöbten ihren Bezug von 1978 bis 1983 um rund 23 Prozent. Dieser. Anstieg lag deutlich über dem Zuwachs des Stromverbrauchs aus dem Netz der öffentlichen Versorgung von rund neun Prozent.

### Strom aus Bergkamen – umweltfreundlich erzeugt aus heimischer Steinkohle



Im Herbst 1981 hat die STEAG und VEW, Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A oHG am Dattein-Hamm-Kanal im Kreis Unna ein 747 MW-Steinkohlekraftwerk In Betrieb genommen. Hier werden jährlich aus 1,4 Millionen Tonnen Steinkohle 4,6 Millarden Kilowattstunden Strom für das Netz der VEW erzeugt. Der Betrieb des Kraftwerks sichert allein Im heimischen

Steinkohlenbergbau rund 2.000 Arbeitsplätze. Planung, Bau und Betrieb dieses umweltfreundlichen Kraftwerks sind Leistungen unserer Ingenieure. Sie nutzen die Erfahrung aus 45 Jahren Kraftwerksbau und -betrieb.

Die Weiterentwicklung der Urnweittechnik und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sind Schwerpunkte unserer Arbeit.

Überzeugende Ingenieurleistungen - STEAG Aktiengesellschaft Essen

### **Brown Boveri** Hochtemperaturreaktoren von HRB



### Strom und Wärme sicher, sauber, wirtschaftlich

Kemkraftwerke mit Hochtemperaturreaktoren sind vielseitig einsetzbar: zur Stromerzeugung, zur Lieferung von Hochtemperaturwärme für die Industrie, zur Heizwärmeversorgung.

Hochtemperaturreaktoren sind umweltfreundlich. Ihre inhärente Sicherheit ermöglicht den Einsatz an verbrauchernahen Standorten. Der hohe Wirkungsgrad verringert die Abwärmeverluste und begünstigt die Anwendung der Trockenkühlung.

Hochtemperaturreaktoren sind wirtschaftlich. Sie schonen unsere Rohstoff-Reserven. Hochtemperaturreaktoren dienen der Sicherung unserer Energieversorgung, weltweit. Ihre Technologie ermöglicht durch Kohleveredelung und Wasserstoffgewinnung die künftige Nutzung neuer Energieträger.

> Brown Boveri/HRB: Wir haben den Hochtemperaturreaktor entwickelt. Wir bauen Reaktoren mit Zukunft.

BROWN, BOVERI & CIE · AKTIENGESELLSCHAFT · MANNHEIM HOCHTEMPERATUR-REAKTORBAU GMBH - MANNHEIJ



VIK / Der Elektrizitätsbedarf der Industrie stieg im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent

### Mehr mit Strom geheizt

insetzende allgemeine Belebung der Wirtschaft, insbesondere in den Grundstoff- und Produktionsgüterbranchen, brachte nach mehr als drei Jahren mit stagnierendem oder rückläufigem Stromverbrauch erstmals wieder einen Anstieg. Die Stromerzeugung in der Bundesrepublik erhöhte sich in die ser Zeit auf rund 375 Milliarden kWh -- eine Steigerung um knapp zwei Prozent. Der Stromabsatz erwies sich damit erneut als Konjunkturbarometer.

Dabei zeigte sich, daß die Stromerzeugung in Kraftwerken des Steinkohlebergbans viel weniger konjunkturabhängig als in den übrigen Wirtschaftszweigen war, da es sich im Bergbau um fortlaufende, das heißt sicherte Übergabeleistungen dieser Industrie handelt

Die in den letzten Jahren steigenden Bezüge der Industrie aus dem öffentlichen Netz haben sich nach dem Tätigkeitsbericht der Vereinigung Industrieller Kraftwirtschaft (VIK) auch 1983 fortgesetzt. Mit fast 140 Milliarden kWh bezog die Industrie 3.4 Prozent mehr elektrische Energie als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig war die Eigenversorgung der In-dustrie mit knapp 31 Milliarden kWh um rund zwei Prozent niedriger als

#### Über der Inflationsrate

Im Vergleich dazu steigerten die privaten Haushalte ihre Abnahme um 2,5 Prozent auf rund 90 Milliarden kWh. Zu dieser Entwicklung dürfte nicht unwesentlich der erhöhte Bedarf an Heizstrom beigetragen haben. Die privaten Haushalte hatten bis zu Beginn der 70er Jahre als Folge des großen Nachholbedarfs an Elektroge-räten überproportionale – zum Teil zweistellige – Zuwachsraten, Die Sättigung des Bedarfs hat inzwischen zu einem Bedarfsrückgang geführt. Der durchschnittliche Verbrauchszuwachs zwischen 1975 und 1983 lag daher nur noch bei etwa 3,5 Prozent

Die mehrmalige Anhebung des Strompreises durfte diese Entwicklung mit beeinflußt haben, 1983 stieg der Strompreis um 3.9 Prozent

ozialwissenschaft.

zahlreiche Repor

er Wirtschaft

in Nah- und ferei

'5 ist er beim SIEM.

tortenstadi di

1 besuchte

mikaze-Tal.

Wissenschaft.

Aufwand für

ischaftler in

z neuer Entire

hung. der Ge

n anderen Bet

d Technik.

Münchense

iensität. die

en hat. Die 🧗

er Forscher

rbeit. hal

ien Wegbel<sup>ok</sup>

chritis gendi

ukub<sup>a gesek</sup>

sie den Beñ h Follath H

3 warum.

ξŃ

e im zweiten Halbjahr 1983 und lag damit über der Inflationsrate

Im Bereich der Industrie hat der steigende Strombedarf seine Ursachen in Produktionsumstellungen wie Automatisierung und Ausweitung der elektronischen Datenverarbeitung. Setzt man den Stromverbrauch in Relation zu den geleisteten Arbeiterstunden, so ergibt sich nach VIK für den Zeitraum der letzen 13 Jahre für den Bergbau und für das verarbeitende Gewerbe insgesamt eine Zunahme auf das Vierfache, für besonders stromintensive Produktionen wie NE-Metalle auf das Fünfeinhalbfache, das heißt, die elektrische ersetzt menschliche Arbeitskraft.

Ende 1983 waren im Bundesgebiet Kraftwerke mit einer Leistung von fast 92 000 MW in Betrieb. Der Anteil der Industrie betrug dabei 12 966 MW oder 14,1 Prozent. Industrien mit Kraft-Wärme-Kopplung hatten 8600 MW oder 9,4 Prozent der Gesamtleistung installiert.

1983 betrug die Stromerzeugung 374 Milliarden kWh. Davon hatte die Industrie einen Anteil von 56 Milliarden kWh oder 15,1 Prozent, wobei Kraft-Wärme-Kopplungen mit 27,8 Milliarden kWh oder 7,4 Prozent beteiligt waren. Die im Vorjahr um rund 2000 MW aufgestockte Kapazität von 92 000 MW wurde reduziert durch Stillegungen veralteter oder unwirtschaftlicher Anlagen um 700 MW. Als Folge der Großfeuerungsanlagen-Verordnung ist in den nächsten Jahren mit weiteren Stillegungen von mindestens 1000 MW pro Jahr zu rechnen. Insgesamt werden bis 1993 rund I1 000 MW stillgelegt sein. Im wesentlichen sind solche Anlagen betroffen, die mit Steinkohle, Braunkohle und Heizöl betrieben werden. Durch Neubau leistungsfähiger Kohlekraftwerke wird ausreichend Vorsorge für die Elektrizitätsgewinnung getroffen sein. Nicht nur aus energiepolitischen

Erwägungen, sondern auch wegen der hohen Brennstoffkosten werden in der öffentlichen Versorgung Heizöl- und Erdgaskraftwerke (insgesamt rund 23 000 MW) zur Zeit nur noch in Spitzenzeiten eingesetzt. Heute befinden sich Steinkohlekraftwerke mit insgesamt 8275 MW im Bau, mit deJahrzehnts gerechnet wird. Hinzu kommen Erweiterungsbauten in einer Größenordnung von 2000 MW.

In der Bundesrepublik arbeiteten Ende vorigen Jahres 16 Kernkraftwerke (Forschungsreaktoren eingeschlossen) mit einer Leistung von 11 700 MW. Die Stromerzeugung aus Kernenergie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um gut 2 Milliarden kWh oder um 3,5 Prozent auf knapp 66 Milliarden kWh. Damit war die Kernenergie im vergangenen Jahr an der Gesamtstromerzeugung mit 17,6 Prozent beteiligt

#### Bald auf Rang drei

In den nächsten Jahren wird die Kernenergie nach Stein- und Braunkohle unter den für die Stromerzeugung eingesetzten Brennstoffen an dritter Stelle stehen, wobei nach Inbetriebnahme der jetzt im Bau befindlichen zehn Anlagen (Fertigstellung bis 1989) mit einem steigenden Anteil an der Deckung des Strombedarfs zu rechnen ist. Bis Ende des Jahrzehnts sind rund 24 000 MW Kernkraftwerkskapazität am Netz.

Das Vorjahresergebnis hätte sicher noch höher ausfallen können, wären die Altanlagen Würgassen und Brunsbüttel nicht erst im August wieder in Betrieb genommen worden. Auch das Kernkraftwerk Krümmel kam erst im September wieder ans Netz. . Weltmeister" mit der höchsten Stromproduktion eines Kraftwerksblocks war 1983 das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld mit fast 10 Milliarden kWh und einem Nutzungsgrad von 98 Prozent.

Zu den in Betrieb und im Bau befindlichen Kernkraftwerken gibt es eine Reihe von Planungen wie etwa das Projekt Wyhl, deren Realisierung allerdings nicht nur von Gerichten und Politikern bestimmt wird, sondern auch von der weiteren Entwicklung des Stromverbrauchs abhängt.

Nach 25 Betriebsjahren wird 1985 das Versuchskernkraftwerk Kahl mit einer Leistung von 16 MW endgültig stillgelegt. Was danach mit der Anlage geschieht, ist derzeit noch offen. Erörtert wird der Abriß oder aber auch der Umbau zum Museum.

MANFRED GRUNOW

UMWELTSCHUTZ / Der nächste Schritt wird eine Reduzierung der Stickoxide bringen

### 60 Katalysatoren werden erprobt

besondere mit Heizöl, Erdgas und Kohle im Wettbewerb. Beim Vergleich dieser Energieträger spielt der Umweltschutz eine entscheidende

Bei der Anwendung vor Ort ist Strom die umweltfreundlichste Energie, da keinerlei Rauchgasemissionen entstehen. Bei der Stromerzeugung selbst wird eine große Palette von Einsatzenergien genutzt: Kernenergie, Wasserkraft, Stein- und Braunkohle, Erdgas, Heizöl.

Kernenergie und Wasserkraft zeichnen sich durch ihre besonders hohe Umweltfreundlichkeit aus, da keinerlei Rauchgasemissionen entstehen. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken ist gesichert. Die radiologischen Auswirkungen sind im Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung von untergeordneter Bedeutung.

Der Anteil des Kernenergiestroms in der öffentlichen Stromversorgung betrug 1983 21 Prozent. Er wird bis Ende der 80er Jahre auf voraussichtlich mehr als 35 Prozent ansteigen. Der Anteil der Wasserkraft beträgt fünf Prozent und wird in etwa konstant bleiben, so daß in wenigen Jahren rund 40 Prozent des Stroms rauchgasfrei erzeugt werden.

1983 wurden 62 Prozent des Stroms in der öffentlichen Elektrizitätswirtschaft aus Kohle erzeugt, und zwar 33 Prozent aus Stein- und 29 Prozent aus Braunkohle. Im Gegensatz zur Kernenergie und zur Wasserkraft ist die Kohleverfeuerung insbesondere mit SO2, NOx- und Staubemissionen ver-

Der grundsätzliche Vorteil bei der Kohleverstromung gegenüber individuellen Heizungen besteht darin, daß in Kraftwerken aufwendige und hochwirksame Emissionsminderungstechniken wie zum Beispiel NOx-arme Brenner, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Elektrofilter für die Staubrackhaltung und NOx-Katalysatoren eingesetzt werden kön-

Wesentlich ist auch die hochwertige Meßtechnik und die ständige Überwachung bei den Kraftwerken. Außerdem wirken sich die zahlreichen Hausheizungen mit ihren niedrigen Emissionen mit punktuell höheren Konzentrationen auf die Umwelt aus. 1983 waren 15 Prozent der Stein- und Braunkohlekraftwerke mit Rauchgasent-

schwefelungsanlagen ausgerüstet. Bis spätestens Juli 1988 werden 80 Prozent der Altanlagen entsprechend den scharfen Anforde-

rungen der Großfeuerungsanlagen-Verordnung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen nachgerüstet.

Die übrigen 20 Prozent werden nach begrenzter Restnutzungsdauer stillgelegt und dürfen zwischen-

zeitlich nur noch mit 13 Prozent beziehungsweise 40 Prozent der maximal möglichen Betriebsstunden gefahren werden. Die SO2Emissionen der öffentlichen Kraftwerke werden sich hierdurch von 1,55 Millionen Tonnen (100 Prozent) in 1982 auf 0,52 Millionen Tonnen (34 Prozent) in 1988 und 0,34 Millionen Tonnen (22 Prozent) in 1993 vermindern.

Zur Stickoxidminderung werden die Kohlekraftwerke in großem Umfang auf NOx-arme Brenner umgerüstet. Darüber hinaus werden aufwendige Techniken, wie etwa Katalysatorverfahren vorbereitet, um den Stickstoffoxidgehalt in den Rauchgasen der Kraftwerke noch weiter zu Mehr als 60 Erprobungsanlagen

mit Katalysatoren für unterschiedliche technische Verfahren, Betriebsweisen und Brennstoffe sind in Bau oder fortgeschrittener Planung: etwa 20 gehen in diesem Jahr noch in Betrieb, 20 weitere Anfang 1985. Sobald die notwendigen Erfahrungen mit den NOx-Katalysatoren vorliegen. werden die Kraftwerke hiermit aus-

viertein. 2 Knoblauchzehen (oder

auch mehr) schälen und mit Salz

zerdrücken. 1 rote Paprikaschote

halbieren, putzen, entkernen und würfeln. Alles sehr fein pürieren. Anschließend I Liter Hühnerbrühe,

2 EL Olivenol und I TL Zitronensa

unter das Pûree rühren. Mit Pfeffer

- birte nicht zu übermütig

chmecken. Erkalten lassen. Vor

lem Servieren Petersilie und ichnittlauch - grob gehackt -

darüber streven. Geröstete

acher, ist die Bezeichnung

Strom überproportional gefragt

gerüstet, wobei ein Wert von 200 mg NOx/m<sup>3</sup> Abgas angestrebt wird.

Mit hohem Kostenaufwand wird in wenigen Jahren das umweltfreundliche Kohlekraftwerk realisiert. Es verbleiben dann lediglich geringfügige Restemissionen, die nicht mehr umweltrelevant sind. Die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzwerte bedeutet Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

1983 wurden neun Prozent des Stroms in der öffentlichen Elektrizitätsversorgung aus Erdgas erzeugt. Bei der Erdgasverbrennung entstehen bis auf Stickoxid und Kohlenmonoxide keine wesentlichen Emissionen luftfremder Stoffe. Im Vergleich zur Kohle hat das Erdgas damit insgesamt zwar weniger Umweltprobleme, die Kohle liegt aber für Jahrhunderte im eigenen Lande und ist wesentlich wirtschaftlicher als Gas.

Der Anteil des Öls an der öffentlichen Stromversorgung wurde auf weniger als zwei Prozent vermindert. Demgegenüber wird der Raumwärmemarkt noch zu rund 50 Prozent vom Öl beherrscht. Bei der Ölver-

brennung entstehen im wesentlichen SO<sub>3</sub> Nox und Kohlenwasserstoffe. Eine besondere Bedeutung kommt aber den im Vergleich zur Kohleverbrennung höheren Kohlenwasserstoffemissionen zu. Die neuen Theorien der Waldschadensforschung weisen den Kohlenwasserstoffen eine dominierende Rolle bei der Entstehung von Ozon zu, wodurch die Ölheizung besonders belastet wird.

Durch den wachsenden Anteil der Kernenergie sowie die drastische Emissionsminderung bei den Kohlekraftwerken gehört die Wärmean-wendung mit elektrischer Energie zu den umweltfreundlich, zukunftsorientierten Systemen der Energieanwendung. Im Gegensatz zu den Kraftwerken bestehen für die brennstoffgefeuerten Einzelheizungen jedoch keine vorgeschriebenen Emissions-

Hier fehlt auch die fachliche Emissionskontrolle sowie der Nachweis der Grenzwerteinhaltung durch kontinuierliche Messungen. Die Einhaltung der im Neuzustand gemessenen Emissionen über lange Jahre ist damit keineswegs gesichert.

Neben den Emissionen haben die Immissionen für den Umweltschutz große Bedeutung. Unter Immissionen versteht man die tatsächlichen Einwirkungen der luftfremden Stoffe auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachgüter. Bei der Elektroheizung sind gegenüber brennstoffgefeuerten Einzelheizungen deutlich geringere Immissionen zu verzeichnen.

Die Ausbreitungsrechnungen kommen zu dem Ergebnis, daß Strom gegenüber der individuellen Ölheizung bei allen wesentlichen luftfremden Stoffen (SO<sub>2</sub> NOx, CO und Staub) zu einer deutlichen Immissionsentlastung führt.

Abschließend ist festzustellen, daß Strom mit Kohle und Kernenergie umweltfreundlich bereitgestellt werden kann und wird. Damit kommen seine energiepolitisch entscheidenden Vorzüge der Versorgungssicherheit, der Abkopplung von den Energiepreisrisiken der Weltmärkte und der Sicherung heimischer Arbeitsplätze voll zum Tragen.

HORST MAGERL

#### Sichere Stromversorgung für Stadt und Land

Die Zusammenfassung der Energieversorgung in leistungsfähigen regionalen Unternehmen bringt organisatorische, technische und wirtschaftliche Vorteile zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft in Stadt und Land.



Arbeitsgemeinschaft Regionaler Energieversorgungs-Unternehmen e.V.

#### AUS DEM FREMDWÖRTERBUCH EINES GASMANNES

aus der beißen Provinz Andalusien.

Franzosen, Italiener und auch

Deutsche haben sie inzwischen als

feurig anseuerndes Horsd'œuvre für

Wer kann da widerstehen? Deshalb

hier gleich das Rezept: 500 Gramm Tomsten häuten und 1 Salatgurke

schälen. 2 Zwiebeln schälen

#### Gaspacho

In Anlehnung an das englische Wort 'patchwork' für Hickenversteht man unter Gespeche - Aussprache 'Gas-puscho' - in ländlichen Gebieten aniens ohne Ferngasversorgung sporadische Belieferung mit issiggas, welche von den örtlichen Feuerwehren ehrenamtlich durch

ecführt wird. Spaß beiseite! Selbst wenn es dem eleuropäischen Gasmann spanisch - im doppelten Sinne - vorkommt, spanisch ist Gaspacho allemal, auch wenn wir aus naheliegenden Gründen die italienische Schreibweise (mit 's') der spani-schen (mit 'z') vorzichen. Aber mit Energiever-sorgung im weitesten Sinne hat es doch zu tun. Des Rätsels Lösung:

für eine Suppe, wie sie in früheren Zeiten den Feldarbeitem zur Mittagszeit gereicht wurde. Was einst unter freiem Himmel Hauptgericht war, gilt heute in gepflegten Restaurants oder im häuslichen Ambiente als specho ist eine kalte sesuppe, sie stammi

ents, außer von Freindwörtern versieben wa auch eine Menge vom Gasgeschäft Wenn Thyssengas GmbH (A) Dutsburg uber unsere Aktivnisten informieren sollen, zuten die uns bitte an (1203) 555-658.

### **Energie für Schleswig-Holstein**

Die SCHLESWAG Aktlengesellschaft versorgte im vergangenen Jahr 1,9 Mill. Einwohner in 1093 Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein mit 6,8 Mrd. Kilowattstunden elektrischer Energie. Zwischen Nord- und Ostsee erheiten 490806 Haushalte, 26150 Landwirtschafts-, 55385 Gewerbe- und 3535 Industriebetriebe sowie 28 Verteilerwerke Strom. Das Verteikungenetz umfaßt auf einer Versorgungsfläche von 14784 km² zur Zeit 43 624 km Leitungen, 277 Umspannwerke und Schaltstationen sowie 13 837 Ortsnetzstationen. Seit Aufnahme der regionalen Erdgasversorgung in Schleswig-Holstein im Jahre 1973 wurden 1884 km Rohrleitungen verlegt. 23 086 Kunden nahmen im vergangenen Jahr 6,1 Mrd. Kilowattstunden Erdgas ab. Seit November 1983 erzeugt und vertellt die SCHLESWAG auch Fernwärme. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit 2433 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Strom • Erdgas Fernwärme



### RUEGER

... kompetent für Maß- und Regeltechnik

Varkaufsgebiete Berlin, Bremen-Hamburg-Flensburg, Hannogan-Trier, Frankfurt-Kassel, Würzburg-Nürnberg-Regensburg, Stuttgart-Karlsruhe-Freiburg-Ulm, München-Augsburg.

Unser Nama ist in der Meß- und Regeltechnik ein Begriff. Mit der Neu-Organisation unseres Vertriebes bieten wir seriösen und eingeführten

### Vertretungen

eina außergewöhnliche Chance. Ebenso einem Mann der zweiten Reihe, der mit einer bekannten und qualitativ hochwertigen Produktaruppe seine Selbständigkeit begründen möchte.

Für ein unverbindliches Gespräch, das wir garne kurzfristig mit ihnen führen wollen bitten wir vorab um Ihre Zuschrift mit einer kurzen, aussagefähigen Selbstdarstellung an die von uns beauf-

HAHN & PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG GmbH 1000 Berlin 15, Kurfürstendamm 180, Tel. 8 82 10 55

#### Vertriebslizenzen

Für eine technische Neuheit mit großen Umsatzchancen (Filter-Systeme) zur Senkung der Betriebskosten im Bereich Lkw-/Bus-/Baumaschinen-Betriebs sowie stationäre Benzin- und Dieselmotoren vergibt Alleinimporteur Vertriebsitzenzen (Gebletsschurtz) in der gesamten BRD einschl. Berlin-West, Es handelt sich um ausgereifte, jahrelang im praktischen Einsatz mit Erfolg erprobte Produkte (ökonomisch, umweitfreundlich). Kiz-Meister mit Unternehmerformat bietet sich eine Chance zur Selbständig

**RCN Technik GmbH** ner Str. 64, 6240 Königstein, Telefon (0 61 74) 70 31

Wir verkaufen Fitneß, genauer gesagt, elektronisch gesteuerte Heimtrainer. Zu unseren Kunden zählt der Sport. nemmaner. Zu unseren kunden zahlt der Sj und Sanitärfachhandel sowie kommerzielle Anwender wie Fitneßstudios und ähnliches.

Wir expandieren,

deshalb suchen wir sofort einen Handelsvertreter

Wir erwarten professionelle Verkäufer mit wir erwarten professionelle verkaufer mit überdurchschnittlichem Willen zum Erfolg und der Fähigkeit, sich auf unterschiedliche

Gesprächspartner einzustellen.

Unser Angebot: Die Chance, mit marktgerechten Produkten Erfolg zu haben und das persönliche Einkommen

Emolg zu naben und das personiche Eink deutlich zu steigern. Rufen Sie an! Sprechen Sie mit Herm Heinz! 0631/45092

Kerper Dynavii Guusii & Oo. 6750 Kaiserslautern Mannheimer Straße 234-236, 6750 Kaiserslautern dynavit Wir betrauern den Tod unseres Verlegers

### Dr. Anton Betz

Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sowie Inhaber anderer hoher kirchlicher, staatlicher und städtischer Auszeichnungen

Er war Mitbegründer unserer Verlagsgesellschaft und Herausgeber der Rheinischen Post. Er erkannte von Anfang an, daß sich eine große Tageszeitung nur in Freiheit, getragen von der Überzeugung der Herausgeber und der Redaktion, entwickeln könne. Sein Wissen um politische und wirtschaftliche Notwendigkeiten, sein Handeln aus christlicher Verantwortung und sein soziales Gewissen prägten unser Verlagshaus. Aus tiefer Überzeugung diente er in hervorragender Weise seiner Zeitung.

Wir verlieren in Anton Betz einen Freund, einen Mann, der tief mit uns verbunden war.

Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft m.b.H. Verlag der Rheinischen Post

Für die Gesellschafter und Mitarbeiter:

Gottfried Arnold Erich Wenderoth Manfred Droste Joseph Schaffrath Joachim Sobotta Gerhard Lehmann

Düsseldorf, den 11. Dezember 1984

Das Seelenamt wird Montag, den 17. Dezember 1984, um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche St.-Franziskus-Xaverius, Düsseldorf, Mörsenbroicher Weg, gehalten.

Die Beerdigung findet anschließend um 12.45 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofes, Düsseldorf,

Wir trauern um unseren Kollegen

### Dr. Anton Betz

Träger des Großen Verdienstkrenzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland des Bayerischen Verdienstordens, der Goldenen Feder der Freiheit des Internationalen Zeitungsverleger-Verbandes und vieler anderer hober Auszeichnungen

der am 11. Dezember 1984 im Alter von 91 Jahren verstorben ist

Dr. Anton Betz zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Pressewesens, dessen Entwicklung er mitgeprägt hat.

Mit beispielhafter publizistischer Verantwortung setzte er sich für Freiheit und Demokratie ein. Die Unabhängigkeit der Presse zu wahren, war immer sein Ziel, das er auch in der Zeit des Nationalsozialismus unter hohen Risiken zu verteidigen suchte.

Der Wiederaufbau einer freien Presse nach dem Krieg und einer funktionsfähigen Vertretung des Berufsstandes der Zeitungsverleger und -herausgeber bleibt mit seinem Namen verbunden. Dr. Anton Betz war maßgeblich an der Grundung des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Zeitungsverleger und des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger beteiligt, dem er von 1963 bis 1967 als Präsident und danach als Ehrenmitglied des Präsidiums wichtige Impulse gab.

Mit Anton Betz verlieren wir einen Freund - erhalten bleibt uns sein Vorbild. Wir nehmen Abschied in Dankbarkeit.

Für die deutschen Zeitungsverleger und -herausgeber

**Bundesverband Deutscher** Zeitungsverleger e. V. Rolf Terheyden - Prāsident -

Verband Rheinisch-Westfälischer Zeitungsverleger e. V. Dr. Joseph Schaffrath. - Vorsitzender -

Bonn und Düsseldorf, den 11. Dezember 1984

Am 6. Dezember 1984 verstarb im Alter von 76 Jahren Herr

### Dr. jur. Max Schröder-Etzdorf

langjähriger Geschäftsführer der Verbindungsstelle Landwirtschaft - Industrie e. V., Essen.

Herr Dr. Schröder-Etzdorf, Jurist und praktischer Landwirt, galt vor dem zweiten Weltkrieg als einer der fortschrittlichsten Betriebsleiter Deutschlands. Nach seiner Flucht in den Westen betrauten ihn führende Landwirte und Industrielle mit dem Aufbau und der Leitung der Verbindungsstelle. In den 22 Jahren seiner Tätigkeit suchte er den Konsens und fand tragfähige Kompromisse zwischen Landwirtschaft und Industrie.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Verbindungsstelle Landwirtschaft - Industrie e. V.

Essen, den 11. Dezember 1984 Die Beerdigung hat in aller Stille stattgefunden. Erschüttert geben wir Kenntnis vom Tode unseres langjährigen Geschäftsführers

### Willi Steinert

10. 12. 1984 3. 4. 1909

Als kaufmännischer Geschäftsführer hat er den Weg unseres Unternehmens von seiner Gründung an maßgeblich mitbestimmt. Wir verdanken seiner unermüdlichen Tatkraft und seinem engagierten Einsatz viel auf dem Wege unseres Hauses zur heutigen Weltgeltung. Bis zuletzt fühlte er sich dem Unternehmen verbunden.

Er bleibt bei allen seinen Mitarbeitern unvergessen.

**AEG-Elotherm GmbH** Geschäftsleitung

Betriebsrat und Mitarbeiter

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis erfolgen

# Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80, - 39 42 oder - 42 30 Berlin (0 30) 25 91–29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104





### Karriere mit Kapitalanlagen

Ein Versicherungsvermägen van mehr als 5 Milliarden Mark - das will angelegt sein, das soll wachsen. Wer kann unternehmerisch denken und der Anlagenpalitik dieses Unternehmens zukunftsträchtige Impulse

"Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen": Das ist nur eines van vielen interessanten Stellenangebaten am Samstag, 15. Dezember, im großen Stellenanzeigenteil der

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WEIT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

MORS PORTA VITAE

Meinem geliebten Mann, unserem guten Vater und Großvater, meinem lieben Bruder wurde ein sanfter Tod beschieden.

### Theobald Keyser

\* 12. 7. 1901 † 11. 12. 1984

Unerschütterliche Charakterstärke, Furchtlosigkeit und tiefe Religiosität bestimmten sein Leben und Handeln.

> Annemarie Keyser geb. Brandi Klemens Keyser Dorothee Keyser geb. Horster Barbara, Felix, Christian Annemarie Plassmann geb. Keyser Engelbert Plassmann Engelbert, Henrike, Bernhard, Friedrich **Curt Keyser** Liselotte Keyser geb. Reints

4300 Essen-Bredeney, Voßbusch 14c

Das Seelenamt findet statt am Samstag, 15. Dezember 1984, 9.15 Uhr, in der Sankt-Markus-Kirche, Essen-Bredeney, Frankenstraße 370. Daran schließt sich die Beisetzung auf dem Pfarrfriedbof Sankt Markus an.

Anstelle zugedachter Kranz- oder Blumenspenden sei der Deutsche Kinderschutzbund, Essen e. V. (Postgiro Essen Konto 91 177 - 431) oder das Liebeswerk Kirche in Not/Ostpriesterhilfe e. V. in München (Postgiro München, Konto 3481 45 - 809) empfohlen.

Wir tranern um

Oberbergrat a, D.

### Theobald Keyser

Streben und Wirken des Verstorbenen galten in selbstloser Weise dem Bergbau. Er war tief durchdrungen vom Berufsethos des Bergmanns und seiner Verantwortung für das Gemeinwohl. Nach leitender Tätigkeit bei der westfälischen Berggewerkschaftskasse und der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung stellte er seinen Sachverstand und seine Erfahrung in den Dienst der Wirtschaftsvereinigung Bergbau und des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau.

In schweren Zeiten hat er sich um den gesamten Bergbau und die Energiewirtschaft unseres Landes verdient gemacht.

Der deutsche Bergbau gedenkt in Dankbarkeit und Ehrerbietung eines großen

Wirtschaftsvereinigung Bergban

Unternehmensverband Ruhrbergbau

Bonn und Essen, den 13. Dezember 1984

Die Trauerfeier findet statt am Sonnabend, dem 15. Dezember 1984, 9.15 Uhr, St.-Markus-Kirche, Essen-Bredeney, Frankenstraße 370.

Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern

TITT VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE 🐫 WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010080



#### **STADTSANIERUNG**

### Neues Viertel mitten in der Stadt

Wiesloch hat in den letzten zehn Jahren rund 110 Millionen Mark in die Altstadtsanierung gesteckt. Was dabei herausgekommen ist kann sich sehen lassen. Rund um den Marktplatz haben sich die alten Gebäude dieser Großen Kreisstadt zu neuem Glanz herausgeputzt Es spricht für die Bürgerschaft in dieser Stadt, daß keinerlei Zwangsmaßnahmen ergriffen werden mußten", lobt Oberbürgermeister Wolfgang Fürniß seine Mitbürger. Die auf dem Wege der Freiwilligkeit zustandegekommene Zusammenarbeit gehe sogar so weit, daß Bürger mit der Frage ins Rathaus kämen, wann sie denn mit dem Sanieren an der Reihe wären. Die Planungen der Stadt sind, nachdem der Kernbereich Altstadt saniert sei, darauf ausgerichtet die Randzonen, und hier zunächst den südlichen Teil der Altstadt, anzuge-

:ns.

atie

Zeit

gen

ıem

≀des

her

werden.

. 43 80.

777 as d

Die Stadt Wiesloch ist dabei, die ihr vom Landesentwicklungsplan zugewiesene Rolle als Mittelzentrum auszufüllen. In dieser Rolle als Drehscheibe für einen Einzugsbereich von rund 70 000 Einwohnern nimmt Wiesloch über die rein gewerblichen Funktionen hinaus eine Reihe anderer Aufgaben insbesondere im Dienstleistungsbereich wahr, als da zum Beispiel wären ärztliche Versorgung, Anwälte, Notariat Gericht Zollamt

Dazu gehört auch die Rolle als zentraler Schulstandort. Die Palette ist umfassend: Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, Realschule, Berufs-, Berufsfach-, Wirtschafts- und. kaufmännische Berufsschulen, neben Grund-und Hauptschulen eine Volkshochschule mit Abendrealschule, Abendgymnasium, Musikund Sonderschulen. Es werden Aufbaustufen und Berufskollegs angeboten, es gibt eine Technische Ober- und eine Ingenieurschule.

Wo Schulen sind, wo man Kinder abholt, da wird auch eingekauft. Die Geschäftsweit hat sich an se zu geben. WERNER NETTZEL

gepaßt. Zwar ging die Zahl der Geschäfte in den letzten 20 Jahren um die Hälfte zurück, doch verdreifachte sich der Umsatz in dieser Zeitspanne. Wiesloch ist insbesondere auch durch seine Geschäfte für den gehobeneren Bedarf eine interessante Einkaufsstadi geworden.

Im kulturellen Angebot und für den Freizeitbereich ist nahezu alles vorhauden: Kulturhaus, Stadt-Bibliothek, Jugendmusikschule. Sportlich Ambitionierte finden Schwimmbad, Sporthalle, Stadion, Eislaufhalle und 18-Loch-Golfania ge. Insgesamt 150 Vereine dokumentieren das intensive Vereinsleben. Auf der Wunschliste steht der Bau einer Stadthalle; dieses Projekt soll demnächst in eine konkrete Phase treten.

Auch im Hinblick auf die Verkehrslage bestehen praktisch keine Probleme mehr. Vor wenigen Tagen wurde die neutrassierte B 3, die früber durch die Stadt führte, eröffnet In einem Jahr wird auch die Ost-West-Verbindung, nämlich die B 39, so weit sein, daß sie als Umgehungsstraße in Betrieb gehen kann. Damit wird dann ein Großteil des Verkehrs aus Wiesloch herausgehalten werden. Dann will man sich in Wiesloch um eine "vernünftige innerstädtische Verkehrsführung" Oberbürgermeister Fürniß) kümmern, wobei an eine S-Bahn gedacht wird

Ein bemerkenswertes Projekt reift im Wohnungsbau heran: Praktisch mitten in der Stadt wurde ein ehemaliges Industriegelände aufgekauft, das so bebaut werden soll, daß etwa 250 bis 300 Wohneinheiten entstehen, also ein Stadtteil mit etwa 1000 Einwohnern. Der Oberbürgermeister sieht hier die einmalige Chance für die Entwicklung einer Stadt, auf diese Weise attraktives stadtnahes Wohnen zu ermöglichen. Um dieses Projekt durchzuziehen, wurde eine Marketing-Straegie entwickelt und ein "Produkttest" durchgeführt. Die Resonanz sei "hervorragend". Der Gedanke, Industriegelände zu erschließen und gleichzeitig auch für ein entsprechendes Angebot stadtnaher Wohnungen zu sorgen, habe sich als Volltreffer erwiesen. In der Kombination von geeignetem Industriegelände für aussiedlungswillige Handwerker, Klein- und Mittelbetriebe und der Bereitstellung von Wohngebieten sieht der Oberbürgermeister einen wichtigen Schlüssel, der weiteren Entwicklung der Stadt Wiesloch die richtigen ImpulINDUSTRIEANSIEDLUNG / "Kurswechsel" vollzogen: Offensiv auf den Markt

### Die Standortqualität dieser Stadt hat viele Facetten

Von WERNER NEITZEL

Dem Autobahn-Vielfahrer im Rhein-Neckar-Raum sind die Hinweisschilder auf die Stadt Wiesloch sicherlich bekannt. Die Abfahrt einmal zielbewußt zu befahren und diese Stadt in Augenschein zu nehmen - das kommt nur wenigen in den Sinn. Dabei präsentiert sich diese geopraphisch im Gebiet der südlichen Bergstraße, an den Ausläufern des Odenwaldes und am Rande des Kraichgaus gelegene 22 000-Einwoh-ner-Stadt Wiesloch geradezu als eine Perle von Kommune. Hier steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick hin vermutet.

Von der Wirtschaft wurden die Standortvorteile erkannt, Die stabile und überdurchschnittlich günstige Arbeitsmarktlage dürfte hierfür ein Indiktator sein. Ein Geflecht kleiner, mittlerer und großer Betriebe der verschiedensten Branchen gibt das wirtschaftliche Gepräge. Eine besondere Note ergibt sich die Präsenz der größten Druckmaschinenfabrik der Welt, die Wiesloch wertvolle und sichere Arbeitsplätze sowie einen üppig sprudeinden Steuerquell beschert hat. Und gerade die hierin zum Ausdruck kommende strukturelle Unausgewogenheit ist es, die von den Stadtoberen als Aufgabe betrachtet wird, auf dem Felde der Industrieansiedlung und der Gewerbeförderung aktiv zu bleiben, die Hände nicht in den Schoß zu legen.

Der seit April dieses Jahres amtierende agile Wieslocher Oberbürgermeister Wolfgang Fürniß (40) umreißt dies in einem Gespräch mit der WELT so: "Man kann nicht auf einem Bein stehen, wir bemüben uns deshalb um eine Auflockerung der Monostruktur," Jener Großbetrieh bringt rund drei Viertel der Gewerbesteuereinnahmen und trägt ganz wesentlich zur äußerst gesunden Fi-nanzsituation der Stadt bei. Für den Oberbürgermeister ist die Gewerbesteuer, die praktisch ein Drittel des gut 60 Millionen Mark umfassenden Gesamthaushaltsvolumens darstellt, Indes ein Aspekt, den er bei aller Wichtigkeit erst an zweiter Stelle einordnet. Priorität hat für ihn, Arbeitsplatze und vor allem auch Ausbildungsplätze zu sichem. "Wir haben hier sehr viele junge Leute, die Schwierigkeiten haben, einen Ar-

beitsplatz zu bekommen. Wenn es kein besonderes Kriterium gibt, ob ein Betrieb hier aufgenommen wird oder nicht, dann hat einer, der Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, den Vorrang."

Neben der alles überragenden

Druckmaschinenfabrik beherbergt Wiesloch Betriebe unter anderem aus den Bereichen der Wellpappenher-stellung, des Lebensmittelsektors, der Bau- und Schuhindustrie, zahlreiche Handwerksbetriebe, Handelsund Dienstleistungsfirmen. Zu den größeren Betrieben zählen die Firma Wellpappe Wiesloch (480 Beschäftigte), ein Zentrallager der Handelsgruppe Rewe/Leibbrand (450 Beschäftigte), eine Bezirksniederlassung mit Baubetrieb der Badenwerk AG (290 Beschäftigte), ein Betrieb der zur co-op-Gruppe gehörenden TIKO Tiefkühlkost (200 Beschäftigte), die Firma Schlutius mit 150, die Tonwarenindustrie Wiesloch mit etwa 140

Beschäftigten. Nach Fürniß' Überzeugung ist es bei der Standortwahl eines ansiedlungswilligen Unternehmens weniger der preiswerte Bodenpreis für das Industriegelände als vielmehr eine gute Infrastruktur, die den Ausschlag für eine positive Entscheidung gibt. Und im Bereich der Infrastruktur habe Wiesloch praktisch alles zu bieten, angefangen von der hervorragenden Anbindung an die Fernverkehrsstra-Ben. So bestehen Anschlüsse an die Autobahnen A 5 (Hamburg-Frankfurt-Basel) und A 6 (Mannheim-Stuttgart-München).

Des weiteren wird die Stadt in Nord-Süd-Richtung von der Bundesstraße 3 (Bergstraße) und in Ost-West-Richtung von der Bundesstraße 39 berührt. Großstädte wie Heidelberg (15 Kilometer entfernt), Mannbeim (35 Kilometer) und Karlsruhe (45 Kilometer) liegen gleichsam in Reichweite. Wiesloch liegt schienenmäßig (mit Eilzughalt) an der Strecke Heidelberg/Karlsruhe/Stuttgart, darüber hinaus besteht ein Vorortverkehr nach Heidelberg. Ein breites kulturelles, schulisches und Freizeit-Angebot, beste Einkaufsmöglichkeiten und eine umfassende Dienstleistungspalette geben eine Standortqualität, die man hinter dieser Stadt nicht vermuten würde.

In unmittelbarer Nähe der Auto-

bahn weist Wiesloch ein neues, 35 Hektar großes Industriegelände aus, das neben Anbindung an die Fernstraßen und mit günstiger Verbindung zur Innenstadt auch mit Gleisanschluß ausgestattet ist. Hier wird wohl 1985 der erste Betrieb starten. Gleichzeitig ist man dabei, zusätzliches Gewerbemischgebiet mit einer Fläche von etwa zehn Hektar (am Kreuz der B 3 und der B 39) auszubauen, das - kombiniert - Betriebsund Wohnmöglichkeiten für mittelständische Firmen und für Handwerker vorgesehen ist.

Ein wesentlicher Faktor für Wiesloch sind die günstigen Gebührensätze; der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt lediglich 330 Prozent. Die Grundsteuer A lautet auf 210, die Grundsteuer B auf 200 Prozent. Für Wasser (von sehr guter Qualität) und Abwasser wird zusammen 2,50 Mark pro Kubikmeter verlangt.

Die Wirtschaftskraft der Stadt und ihre Attraktivität werden auch darin deutlich, daß es in Wiesloch mehr Einpendler als Auspendler gibt. Nach der letzten Erhebung (Stand 1970) stehen 3506 Auspendlern 6078 Einpendlern gegenüber, also eine Berufspendler-Relation von ungefähr 1:2. Hierin kommt auch die Funktion der Stadt als Dienstleistungs-Mittelzentrum für einen Einzugsbereich von etwa 70 000 Einwohnern zur Geltung. Welche neuen Betriebe wünscht

sich Oberbürgermeister Fürniß für Wiesloch? "Das, was jeder will - ei-nen Betrieb der möglichst hohe Gewerbesteuer bringt und keinen Dreck macht", sagt er augenzwinkernd. Der Branchenmix sei recht gut. Unterrepräsentiert sei man beispielsweise keineswegs im Sektor der Lebensmittel. Anfragen lägen vor - und man sei auch sehr interessiert - aus dem Bereich des elektronischen Werkzeugbaus, Fürniß: "Da gehen wir ein bißchen auf die Spur, dort tut sich wohl auch einiges."

Früher seien Betriebe weggegangen, weil die Stadt Wiesloch ihnen nicht genügend Industriefläche habe anbieten können. Inzwischen wurde in der Bereitstellung von Industrieund Gewerbefläche ein Kurswechsel vollzogen. Fürniß: "Wir müssen niemanden mehr wegschicken, jetzt können wir offensiv auf den Markt



### Von Wezzinlohe bis Wiesloch

siedlung auf der Wieslocher Gemarkung zurück. Später dann, bekannt seit dem 1. Jahrhundert n. Chr., also zur Römerzeit, kreuzten zwei wichtige Fernstraßen im Westen der Gemarkung. Aus der Zeit der Alemannen und Franken stammen zahlreiche Funde. Um das Jahr 700 war der Wieslocher Raum schon dicht besiedelt. Ein erstes schriftliches Zeugnis über die "Wezzinlohe" genannte Ansiedhung gibt es aus dem Jahre 801, Kaiser Otto der Große verlieh im Jahre 965 der Reichsabtei Lorsch das Marktrecht in Wiesloch, in den folgenden Jahrzehnten von Kaiser Otto III. und Heinrich IV. bestätigt.

Um das Jahr 1100 finden sich erste Hinweise auf den Wieslocher Ortsadel, dessen bekannteste Vertreter der Minnesänger Konrad von Wissenloh war. In den Jahren 1200 his 1250 entwickelt sich Wiesloch zur privilegierten Stadt unter der Oberhoheit der Pfalzgrafen by Rhein, den späteren Kurfürsten von der Pfalz.

B is in die Zeit um 2500 v.Chr. Im Jahre 1526 kommt die Siedlung reichen die Spuren der ersten Be-Frauenweiler zu Wiesloch. Der Frauenweiler zu Wiesloch. Der 30jährige Krieg (1618-1648) nimmt die Stadt schwer mit. Es fanden Schlachten bei Wiesloch statt zwischen den kaiserlichen, pfälzischen und schwedischen Truppen. Zur völligen Zerstörung der Stadt kommt es im orleanischen Krieg im Jahre 1689. 1803 wird Wiesloch dem Großherzogtum Baden zugeschlagen und wird In der Zeit nach 1870 setzt die Indu-

> Schatthausen. Ein Jahr später wird Wiesloch zur Großen Kreisstadt des Rhein-Neckar-Kreises erhoben. Landesentwicklungsplan

> strialisierung Wieslochs ein. 1908

wird der Stadtteil Alt-Wiesloch einge-

meindet; 1972 folgt die Eingemein-

dung der Nachbarorte Baiertal und

weist Wiesloch als auszubauendes Mittelzentrum aus. Die Markungsfläche beträgt 3026 Hektar, davon entfallen 1732 Hektar auf die Kernstadt, 725 Hektar auf Baiertal und 569 Hektar auf Schatthausen.



### Wiesloch

### Wiesloch, Stadt mit Atmosphäre und Tradition

idyllische Innenstadt als Folge der gelungenen Stadtkernsanierung über tausendjähriges Marktrecht

attraktive Fußgängerzone; in der Vorweihnachtszeit: stimmungsvoller Weihnachtsmarkt traditionelles gesellschaftliches, sportliches und kulturelles Leben

### **Wiesloch, Stadt mit Zukunft**

wirtschaftliches Mittelzentrum mit guter Anbindung an das Fernstra-8en- und Eisenbahnnetz; erschlossene, preisgünstige Industrie- und

gut ausgebaute Infrastruktur

modernes Schulzentrum und umfassendes Angebot im allgemein- und berufsbildenden Schulwesen

### **Investitionen von heute** bringen Sicherheit für morgen.

Finanzieren Sie mit dem Investitionskredit der Sparkasse. Unser Kreditfachmann wird Sie ausführlich beraten und mit Ihnen zusammen das für Sie wirtschaftlichste Kreditprogramm ausarbeiten.

Immer der richtige Partner



BEZIRKSSPARKASSE WIESLOCH

# Eine Firma ist / Alle Heidelberger kommen aus Wiesloch Welt-Meister / Alle Heidelberger kommen aus Wiesloch

entschlossenbeit ihrer Kollegen im nur zwei Autobahnabfahrten entfernten Heidelberg: Die Produktionsstätte der Heidelberger Druckmaschinen AG. Als nämlich die Stadt Heidelberg Mitte der fünfziger Jahre ihren Hauptbahnhof aus dem Zentrum mehr an die Peripherie verlegte, wollte das Unternehmen eine dabei freigewordene Bahntrasse für die eigene Expansion nutzen.

Nachdem er über ein Jahr verhandelt und von der Stadt neben immer neuen Einwänden nur einen einzigen und dann auch noch unbrauchbaren Alternativvorschlag zu hören bekommen hatte, wurde es dem Vorstand zu bunt. Quasi übers Wochenende reiste sein Vorsitzender ins Nachbarstädtchen; das damals erst mit der Industricansiedlung begonnen hatte und machte dort im ersten Anlauf den Kauf eines Firmengeländes auf der grünen Wiese perfekt.

Für Heidelberg muß der Auszug seines Renommierunternehmens, das den Namen der Stadt schon damals weltweit verbreitet hatte, bitter gewesen sein. Bereits 1957, im Jahr der Einweihung, zählte das Werk Wiesloch 1300 Mitarbeiter; am Stammsitz blieben noch 950. Doch die anfangs nur geringe Zahl von hundert Angestellten in Wiesloch ließ schon ahnen, daß der Prozeß noch nicht abgeschlossen war.

Hatten anfangs nur die ausgesprochen produktionsorientierten Angestellten den Wechsel mitgemacht, 50 folgten in den nächsten Jahren auch die zugehörigen kaufmännischen Abteiungen. Ende 1960 waren in Wies-

I hren größten Gewerbesteuerzahler loch 2350 Mitarbeiter – davon 250 Angund Arbeitgeber, verdanken die gestellte –, in Heidelberg nur noch 520. Und weil die Unternehmensleitungen auch jener Jahre bereits darauf bedacht waren, daß die Verwal-tung nicht aufblähte, bekam die Hauptverwaltung von der ansehnlichen Expansion der nächsten Jahrzehnte vergleichsweise wenig mit.

Obwohl der Druckmaschinen-Spezialist seinen Umsatz von 1958, dem ersten vollen Jahr in Wiesloch, bis 1953 von 100 auf 1100 Millionen Mark verelffachte, saßen in Heidelberg Ende 1983 nur 913 Mitarbeiter - weniger als 1957. Erst das etwas hektische Wachstum 1984 sorgte dafür, daß Ende Oktober die Marke von 950 wieder erreicht wurde.

Ganz anders in Wiesloch. Aus den 1300 Beschäftigten des Startjahres waren Ende 1983/84 knapp 4440 geworden, im Oktober 1984 sogar 4640. Ihnen sind zudem noch die etwa 1360 Mitarbeiter in der Großgießerei Geislingen hinzuzurechnen, die ja ebenfalls zur Fertigung zählt. Auch dieser Betrieb, schon 1928 von der "Schnellpressenfabrik AG Heidelberg" – so der damalige Firmenname – übernommen, ist gerade im Begriff, umzuziehen ins benachbarte Amstetten. Grund: Expansionsprobleme.

Die etwas trockenen Zahlen - elffacher Umsatz bei dreieinhalbfacher Produktionsbelegschaft - lassen die sehr rasche technische Entwicklung nur ahnen, die sich in der Wieslocher Druckmaschinenproduktion abgespielt hat: Immerhin ist es dem Unternehmen gelungen, einen Anspruch aufrechtzuerhalten, den es schon 1957 geltend gemacht hatte: In Wiesloch die größte und modernste Fahrikationsstätte im internationalen Druck-



maschinenbau" aufgezogen zu haben. Weil der Maschinenbau häufig noch nicht ganz so weit war, die Wünsche und Ansprüche der Heidelberg-Techniker zu erfüllen, stehen in den Wieslocher Werkhallen viele Produktionsmaschinen aus eigener Konstruktion, vielfach sogar aus der eigenen Werkstatt. Unnachgiebig verfolgt der vierköpfige Vorstand - in seiner jetzigen Zusammensetzung schon seit zehn Jahren im Amt - das Ziel, technisch die Nase vorn zu behalten, bei den Produkten wie in der eigenen Fertigungstechnik. Computergesteuerte Bearbeitungszentren, Transportsysteme, rechnerverwaltetes Hochregallager - der Automationsgrad in Wiesloch dürfte in der Branche kein zweites Mal zu finden

Wenn alle 13 Minuten eine Druckmaschine vom Band laufen kann (Fließbandfertigung wurde in Heidelberg schon 1928 eingeführt), dann bedeutet das nicht zwangsläufig eine hohe Belastung für die Belegschaft. "Unsere Devise heißt 'Effizienz ohne Hektik", betont Vorstandsmitglied Hilmar Dosch, "denn die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Aktivum."

Die wissen diese Einstellung auch zu schätzen. Fast die Hälfte der 6700 Mitarbeiter an den drei Standorten waren Ende 1983 länger als zehn Jabre im Unternehmen. 1500 brachten es auf mehr als 20 Jahre, und rund 300 hatten schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Auch das erklärt die hohe Produktivität - bei geringer Fluktuation entstehen auch weniger "Reibungsverluste" beim Anlernen neuer

Ohnehin paßt das Wort "Verlust" zu keinem Unternehmen weniger als zu diesem. Trotz permanent hoher Investitionen (oder gerade deswegen) allein Wiesloch brachte es nach dem relativ bescheidenen" Starteinsatz von 33 Millionen Mark inzwischen auf 900 Millionen - verdient Heideldruck" (so der Börsenname) seit Jahren etwa eine von zehn Mark Umsatz, netto, notabene. Wer die AG deswegen als "Mercedes der Druckmaschinenbranche" einstufen möchte, könnte auf Widerstand stoßen. Es gibt auch Stimmen, die es umgekehrt sehen: Daimler-Benz sei der Heidelberger der Autoindustrie.

Wie auch immer, das Unternehmen gehört zu den Spitzenverdienern der deutschen Wirtschaft. Auch für den

Wieslocher Stadtkämmerer sicherlich ein Grund, ruhig zu schlafen (wenn sich auch sein Walldorfer Kollege neuerdings zunehmend als \_Mitesser" betätigen möchte, denn die immer mehr genutzte Wachstumsreserve des Heidelberg-Werks liegt auf der Gemarkung der Nachbarstadt).

Die gute Einkommenslage scheint auch vorerst von keiner Seite gefährdet. Zum einen verkaufen die Heidelberger ihre Maschinen huchstäblich auf der ganzen Welt, in Afrika wie in China oder Südamerika, sind also wenig vom Wohlergehen einzelner Märkte abhängig. Größte Einzel-märkte sind die USA und die Bundesrepublik mit jeweils etwa einem Umsatz-Fünftel. Zum anderen fürchtet das Unter-

nehmen auch keinen Konkurrenten, nicht einmal die Japaner, in deren strategisches Konzept - gleichartige Maschinen in hohen Stückzahlen in allen großen Märkten zu verkaufen – die Druckmaschinen sehr wohl passen würden. Nur: Genau dieses Konzept mit allen Produktionsvorteilen -Wiesloch fertigt zentral für die ganze Welt - wird von den Heidelbergern, die eigentlich keine mehr sind, ver-

So haben die Japaner den Marktführer wohl oder übel akzeptiert. Japan lag 1983 mit 77 Millionen Mark auf Platz vier in der Rangliste der Kundenländer. Und nicht nur das: Die japanische Konkurrenz hat ihre Marketingabteilungen dichtgemacht oder nie welche gehabt", spöttelt Vertriebschef Wolfgang Zimmermann; die machen einfach das nach, was Heidelberg vormacht." Den Wieslochern kann's nur recht sein.

JOACHIM WEBER

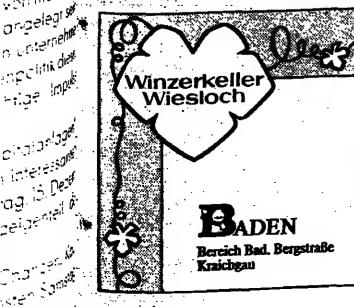

### Weine aus dem Winzerkeller Wiesloch

Weine aus dem Winzerkeller Wiesloch. Deshalb soilten sie auch Ihre Aufmerksamkeit

Überall schätzen Genießer die 'finden. Auf der Suche nach einem Postfach 1604 besonderen Wein ist das Etikett des Winzerkellers Wiesloch der beste Wegweiser für Sie.

6908 Wiesloch Tel. 06222/8027

...denn das Gute liegt so nah!



#### Für Wiesloch: Stadthalle zum Stelldichein

nl. Wiesloch Als eine Stadt des Fremdenverkehrs versteht sich die Weinstadt Wiesloch nicht, wohl aber als lohnenswertes Ziel von Ausflugsfahrten. Nicht nur die berühmte Nachbarstadt Heidelberg ist in rund zehn Minuten zu erreichen, in einer knappen Stunde kann man auch bereits im Elsaß oder im Schwarzwald sein. Praktisch das einzige, was Wiesloch noch fehlt, ist eine Stadthalle samt dazugehörigem Hotel. In diesen Tagen wird eine Entscheidung über ein derartiges Stadthallen-Projekt getroffen. Man stellt sich eine Hallenkonzeption vor, die von den Räumlichkeiten her Veranstaltungen in der Bandbreite von zehn his 800 Personen zuläßt. Unterste Preisvorstellung für diesen Bau sollen acht Millionen Mark sein, die oberste Grenze wird bei 15 Millionen Mark gesehen. Außerdem soll der Bau eines Hotels mit einer Kapazität zwischen 100 und 150 Betten ins Auge gefaßt werden.

#### Klare Linie über weitere Entwicklung

W. N. Wiesloch Das kommunale Leben in der Stadt ist offenbar von weitgehender Harmonie gekennzeichnet. Wirklich tiefgreifende Konflikte, die eine Stadt in zwei Lager spalten können, habe es nicht gegeben, versichert Oberbürgermeister Wolfgang Fürniß. Auch die politischen Parteien, wie sie im Gemeinderat verteten sind, seien sich im großen und ganzen über die Entwicklung der Stadt einig. Insgesamt 35 Stadträte zählt das Gemeindepar-lament. Davon gehören 15 der CDU an, neun stellt die SPD, fünf Räte sind von den Freien Wählern, drei Mandate haben die Grünen, zwei eine Wählergemeinschaft, und ein Mandat entfällt auf die FDP. Der Oberbürgermeister (CDU) spricht von einem allgemeinen Grundkonsens.

### Wo Geld und Weinverstand miteinander verheiratet sind

Die Wieslocher Weinberge, die Ladischen Burgundersorten Ruländer und Weißburgunder mit je zwölf Proder "Hägenich", sind – die Wieslozent; etwa fünf Prozent sind Botweicher mögen es verzeihen – über die Grenzen der Region hinaus nur wenigen bekannt. Und doch ist Wiesloch ein Zentrum der Weinwirtschaft, wie es in der Bundesrepublik nur ganz wenige gibt. Hier steht mit dem bekannten "Winzerkeller", der nördli-chen Bezirkskellerei der Badischen Winzergenossenschaften, die älteste derartige Genossenschaftseinrichtung Deutschlands.

#### Kerniger, frischer Wein

Im nächsten Jahr wird der "Win-zerkeller" 50 Jahre alt. Der Zweck: Für die vielen kleinen und kleinsten Winzer den Wein zu keltern, auszubauen und zu verkaufen. Angeschlossen sind dem Wieslocher Großunternehmen 3800 Winzer in 21 Genossenschaften mit insgesamt 1380 Hektar Rebland. Die Bedeutung der Kellerei kann man schon daran ermessen, daß ihr Geschäftsführer Peter Schüttler zugleich Präsident des Badischen Weinbauverbandes ist.

Wiesloch selbst besitzt mit 52 Hektar relativ wenig Weinbergland. Viel ist durch Bebauung und Industrialisierung verlorengegangen. Hinzu kam Ende der fünfziger Jahre eine inzwischen fast wieder verflogene Obstbegeisterung. Aber immer noch liegt Wiesloch mitten zwischen der Badischen Bergstraße und dem sogenannten Kraichgau, die beide zusam-men einen der sieben Bereiche des Weinbaugebiets Baden bilden. Es ist jene Region, von der Kaiser Joseph II. schwärmte: "Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden".

Die Weine hier sind im Schnitt etwas kerniger und frischer als im übrigen Baden. Auch die Verteilung der Rebsorten erinnert an die benachbarte Hessische Bergstraße: Hinter dem Müller-Thurgau (45 Prozent) kommt schon der elegante Riesling (20 Prozent), dann allerdings die typisch baund Weißburgunder mit je zwölf Pro-zent; etwa fünf Prozent sind Botwei-

Stärker noch als die südlicheren deutschen Regionen hat dieser Be-reich unter den wetterbedingten Ern-teschwankungen zu leiden. So lieferten die an den Wieslocher "Winzerkeller" angeschlossenen Genossenschaftswinzer 1980 ganze 1,8 Millio-nen Liter Weinmost an die 20 über die

Region verteilten Kelterstationen ab. Zwei Jahre später waren es 20,6 Millionen Liter, also mehr als zehnmal soviel. In diesem Jahr werden es sechs, sieben Millionen Liter sein. Da hat es seinen guten Sinn, daß der "Winzerkeller" seine Lagerkapazität auf 15.5 Millionen Liter, mehr als eine gute Durchschnittsernte, ausgebaut

Mit dem Absatz seiner Weine hat der "Winzerkeller" zur Zeit weniger Probleme als vielleicht andere deutsche Weinerzeuger. Ein Viertel des gekelterten Weinmostes geht per Tankwagen sofort nach Breisach zur Zentralkellerei der Badischen Winzergenossenschaften, im wesentli-chen zuständig für den überregiona-len Absatz der badischen Weine

Für den großen Rest ist Wiesloch selbst verantwortlich. Rund 80 Prozent davon werden im Umkreis von 100 Kilometer verkauft, an Groß- und Einzelhandel, an die Gastronomie und immerhin zu 15 Prozent an Privatkunden. Zu seinem Verbrauchergebiet sagt Peter Schüttler, es sei in Deutschland wohl die glücklichste Verbindung aus Weinverstand und Einkommenshöhe, die es überhaupt gibt: Im Norden Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg, sogar bis hinauf in den Frankfurter Raum, in Südosten Stuttgart, im Süden Karlsruhe. Hier dürfte der Pro-Kopf-Verbrauch an Wein (im Bundesdurchschnitt ohne Sekt etwa 24 Liter) ähnlich hoch wie in Frankreich liegen, an die 90 Liter. Etwa 20 Prozent der Weine ge-

Einen eigenen Ausschank hat der Winzerkeller" nicht. Schüttler: "Es reicht uns, wenn alle Gaststätten der Gegend unsere Weine führen." Auf der Preisliste der Kellerei stehen insgesamt 84 verschiedene Weine, darunter 61 allein vom guten Jahrgang 1983 (dayon zehn trockene und acht halbtrockene). Man trinkt hier nicht "blind" in sich heinem, man schätzt Vielfalt und auch mal das Besondere.

Weiteres Wachstum wird dem "Winzerkeller" freilich kaum be-schert sein. Die Begrenzung der Anbaufläche und des Mengenertrags pro Hektar (gesetzlich noch nicht verankert, aber bei den Badischen Genossenschaften in diesem Jahr bereits freiwillig praktiziert) wird für Maßhalten sorgen.

Auch die Zahl der Genossenschaftswinzer ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Teilweise zieht die jüngere Generation nach Tagesarbeit in den Städten die geruhsame oder unterhaltsame Freizeit der mühseligen Schufterei als Nebenerwerbswinzer vor.

#### Ehre für 76er Spätlese

Dennoch werden die Wieslocher dafür sorgen, daß die ausgeprägte In-dividualität ihrer Weine nicht verlorengeht. Zwar sind die Kreszenzen im Norden des 400 Kilometer langgestreckten Anbaugebiets Baden vielleicht nicht ganz so berühmt wie weiter im Süden etwa Ortenau, Kaiser-stuhl oder Markgräflerland. Aber Ebre, wem Ehre gebührt: Unter den zwölf badischen Parade-Weinen, die der bekannte Schriftsteller Stefan Andres in seinem neuaufgelegten Klassiker "Deutsche Weinreise" zu einer Probe zusammenstellt, ist auch einer vom Wieslocher "Winzerkeller" - 1976er Obergrombacher Burgwingert Weißburgunder Spätlede.



### Auf bunten Ornamenten zur Parade der Fachgeschäfte

inkaufserlebnis wird in Wiesloch großgeschrieben, nachdem die Altstadt zur Fußgängerzone gemacht worden ist. Einem Bummel durch die Obere Hauptstraße (aus der seitdem Autos verbannt sind), vorbei an den vielen Schaufenstern, mag sogar mancher Kaufmuffel etwas abgewinnen. Die rund 400 Meter lange Fußgängerzone, die leicht ansteigt und sich bogenartig in die Altstadt windet, bietet ein breites Spektrum an Geschäften, die insbesondere auch Produkte des gehobeneren Bedarfs offerieren. Die Zone beginnt beim Kaufhaus Woolworth, an das sich eine Reihe von Boutiquen, Schuhge-schäften, Feinkostläden, Geschäfte der Bereiche Uhren, Schmuck, Foto, Optik, Gartenbedarf, Bekleidung anschließt, um dann beim Kaufhaus Dannheimer zu enden. Rund eine Million Mark wurde in

die Fußgängerzone investiert. Die Straße wurde mit einem Granitpflaster belegt, das durch farblich aufeinander abgestimmte Ornamente aufgelockert ist. Mit der durchgehenden Baumbenflanzung wird eine zusätz-liche grüne Note in die Innenstadt gebracht. Auf dem freien Platz vor dem Kaufhaus Bihl soll ein von Ot-JOACHIM NEANDER | mar Alt gestalteter Brunnen erstellt

werden - für das städtebauliche Bild eine weitere Bereicherung.

Bewußt hat man sich in Wiesloch. um dem mittelständisch strukturierten Facheinzelhandel den erforderlichen Entfaltungsspielraum zu geben, davon zurückgehalten, den einen oder anderen Kaufhaus-Konzern zusätzlich in die Stadt zu holen, was auch für das Thema "Einkaufszen-trum auf grüner Wiese" gilt. Mit dem bestehenden mittelgroßen Markt der Rewe-Leihbrand-Gruppe will man es gut sein lassen. Dabei verfährt man in Wiesloch

nach dem Motto: Wenn die Leute wirklich den Einkauf in einem großen Kaufhaus planen, dann fahren sie nach Mannheim oder in eine andere, in kurzer Reichweite liegende Großstadt. Damit - so meint man im Rathaus – wolle man in Wiesloch nicht konkurrieren. Vielmehr sollte der Markt insoweit realistisch eingeschätzt werden. Es sei dort anzusetzen, wo sich die gewachsene Attraktivität der Stadt vielleicht noch steigern lasse. Mit zum Angenehmsten gehört daß man in Wiesloch beste Parkmöglichkeiten ganz in der Nähe der Fußgängerzone vorfindet. Übrigens: Es gibt mehr Stellplätze, als nachgewiesen werden muß.

### **Finanzsituation** ist solide und zugleich robust

Solide und robust zugleich ist eie Finanzsituation der Stadt Wiesloch Bei einem für 1985 veranschlagten Haushaltsvolumen von 67,9 Millionen Mark entfallen 49,5 Millionen Mark auf den Vewaltungshaushalt und 183 Millionen Mark auf den Vermögens haushalt Allein die Gewerbesteuern tragen mit 24 Millionen Mark zu 42 Prozent zum Verwaltungshaushalt bei. Dieser Anteil war in den letzten Jahren ziemlich stabil und zeigt somit auch die doch recht gesunde Wirt. schaftsstruktur dieser Stadt, die mit ihrer Arbeitslosenquote besser da steht als der Landesdurchschnitt. Mit einer Steuerkraft je Einwohner von 974 Mark nimmt Wiesloch unter den Großen Kreisstädten des Regierungs-bezirks Karlsruhe einen guten Mittelplatz ein. In der Verschuldung weist die Stadthauptkasse Ende dieses Jah. res ein Volumen von 14 Millionen Mark aus; umgerechnet auf den Konf der Einwohnerschaft ergibt sich dar aus ein Betrag von 630 Mark, womit man ebenfalls günstig abschneidet.

#### Spaziergang durch die Geschichte

Der mittelalterliche Ursprung der

2352

actua d

Stadt Wiesloch ist nicht zu überse hen. Kinige markante Punkte sollfe der Besucher, der den Spuren der Geschichte folgen will, aufsuchen Erhalten ist beispielsweise die sig liche Stadtmauer mit drei Wehrting men. Die ehemalige Burganlage (ver mutlich aus der Stauferzeit) ist eine Besichtigung wert wie der aus desi 13. Jahrhundert stammende Freihof. ältestes funktionsfähiges Gebände der Stadt. Sehenswert ist vor allem die Evangelische Stadtkirche mit gotischem Chor sowie die Katholische Stadtkirche St. Laurentius, in barok kem Stil in der Zeit von 1745 bis 1750



Um eine bessere und schnellere Belieferung der Lebensmittel-Märkte zu garantieren, entschloß sich die RHG Leibbrand oHG zur Regional-Zentrale Wiesloch. Sie wurde 1980 von den Mitarbeitern bezogen und garantiert seitdem für einen reibungslosen Ablauf.

Von hier aus werden über 280 Märkte zügig beliefert. Das Filialnetz reicht von Bensheim im Norden bis Esslingen im Osten - Waldshut im Süden und der Weinstraße im Westen.

Der Standort Wiesloch hat sich in jeder Beziehung als gut erwiesen.

Strom wird immer umweltfreundlicher

### Schadstoffabgabe aus fossilgefeuerten Kraftwerken wird drastisch reduziert

Neben den seit vielen Jahren bekannten und angewendeten Maßnahmen des Schallschutzes und der Rückhaltung von Stäuben steht heute die Notwendigkeit der Entschwefelung und der Entstickung der Rauchgase im Vordergrund unserer Bemühungen. Investitionen in Millionenhöhe sind notwendig, eine Belastung der Strompreise um mehrere Pfennige pro Kilowattstunde ist die unvermeidbare Folge. Umweltschutz zum Nulltarif gibt es leider nicht.

Durch die Reinigung der Rauchgase fossilgefeuerter und den Einsatz umweltfreundlicher Kernkraftwerke leisten wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Umwelt.

Strom hilft den Menschen bei ihrer täglichen Arbeit und der Umwelt.

Ihr Partner – heute und in Zukunft

### DENWERK

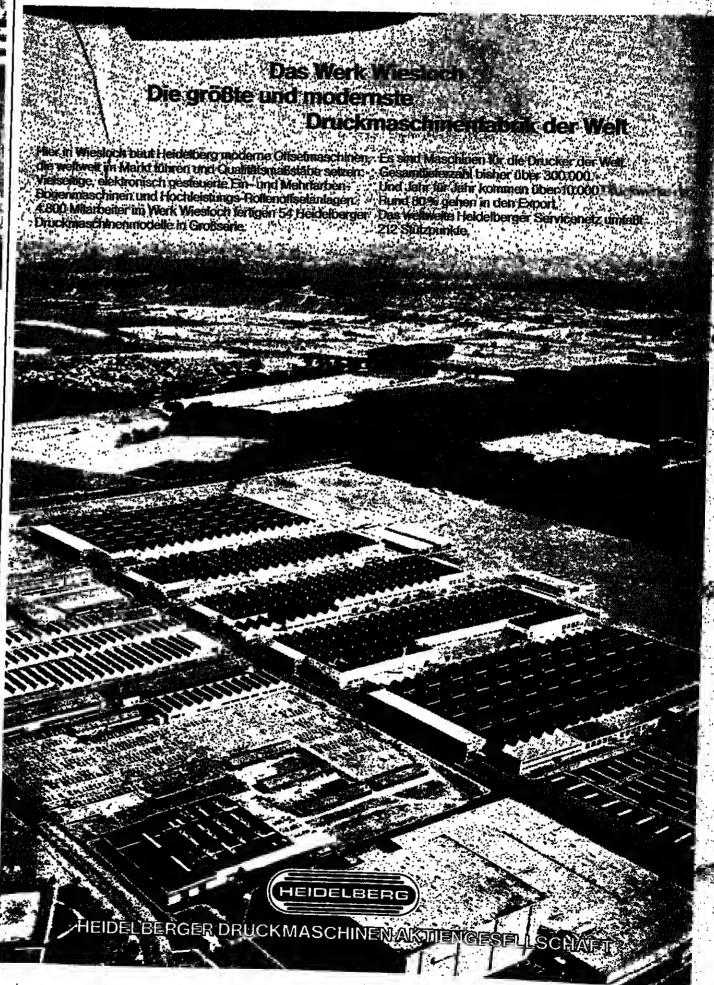

Ihr Partner für Dach und Dämmung

Wieslocher Dachziegel TIWAPUR-Wärmedämmsystem





### Der Stich ins Auge

vl.- Im Zusammenhang mit der UNO-Resolution gegen die Folter brachten die ARD-"Tagesthemen" eine Bilderfolge mit Menschen, die Opfer von Mißhandlungen geworden waren. Es waren erschütternde Bilder, besonders grausig war der Anblick von Indern, denen Polizeibeamte die Augen ausgestochen hatten, weil sie sie für Räuber hielten. In der Abmoderation vermerkte der Sprecher, daß auch Israel zu den Staaten gehöre, in denen gefoltert werde.

Das ist eine grobe Unwahrheit. Zwar haben arabische Agitatoren die Behauptung immer wieder lanciert, aber niemals ist ein Beweis für Folter in Israel erbracht worden. (Auf die Sorte von Denunzianten, die auch die Bundesrepublik Deutschland zu den Folterstaaten wegen angeblicher "Isolierfolter" von Terroristen zählen, braucht nicht eingegangen zu werden). Die schnodderige Selbstverständlichkeit, mit der hier wieder einmal im deutschen Funkwesen antisemitische Propaganda getrieben wird -

nur mühsam als "antiisraelisch" getarnt -, ist mehr als eine pseudojournalistische Entgleisung. Sie ist

blättchen das betreiben, was auch enttäuschte Marxisten als den neuen linken Antisemitismus' bezeichnen, so mag die Regierung sich damit herausreden, daß in der Bundesrepublik Meinungsfreiheit herrsche und man nicht jeder Hetze nachgehen könne. Funk und Fernsehen dagegen sind ein Staatsmonopol, neuerdings erst wieder von den Regierungschefs der beiden großen Parteien feierlich durch Bestands- und Entwicklungsgarantie" bestätigt. Dies wird damit begründet, daß der Staatsmonopolfunk besonders ausgewogen und kulturell hochstehend sei.

Die Praxis erleben wir tausendfach anders. Israel in einem Atem mit Leuten zu nennen, die anderen die Augen ausstechen, ist faktisch, leider, nur ein Beispiel von vielen dafür. Aber es ist ein besonders scheußliches – und ein quasiamtliches Beispiel. Hier ist der jüdische Staat von staatlich garantierter deutscher Seite verleumdet worden. Man wartet gespannt auf die Konsequenzen.

Theater in Italien: Pirandello und Lindsay Kemp

### Frau Borbonis Triumph

Pirandello ist der meistgespielte Autor dieser Spielzeit in Italien. Das ist gefährlich. Denn wenn seine Stücke nicht exzellent aufgeführt werden, vergißt das Publikum, wie beunruhigend die Gratwanderung zwischen Sein und Schein ist. So erwartete man gespannt Franco Zeffirellis erste Inszenierung eines von Pirandellos größten, wenn auch selten gespielten Werken. "So ist es - ist es so?" Der Applaus in Pratos feinem alten Teatro Metastasio bei der Premiere galt vor allem Zeffirellis bestem Einfall: der fast 85jährigen Paola Borboni die Rolle der Signora Frola zu geben.

Das ist eine alte Mutter, die ihren Schwiegersohn Ponza für verrückt erklärt, weil er behauptet, ihre Tochter sei gestorben und er wolle sie nicht damit betrüben, ihr seine zweite Frau vorzustellen. Der Schwiegersohn hingegen erklärt sie für wahnsinnig, weil sie seine Frau, die sie jeden Tag verschleiert im Fenster gegenübersieht, für ihre Tochter hält. Das Drama dieser beiden ist für die klatschsüchtige, neugierige Kleinstadtgesellschaft eine Detektivstory, die sie mit Listen und Intrigen zu klären versucht. Aber das Rätsel bleibt ungelöst. Keiner weiß, wer von den beiden nun verrückt ist, als am Schluß der Schwiegersohn die Signora Frola behutsam fortführt, fort von der penetranten Neugier und der unbarn. Sein und Schein bleiben ver-

Die gebrechliche alte Dame auf Krücken (den echten Krücken, die sie seit einem Autounfall vor acht Jahren trägt) beherrscht die Bühne mit ihrer festen Stimme, ihren Blicken, ihrer leidenden Zärtlichkeit und disziplinierten Kunst. Paola Borboni läßt vergessen, daß Zeffirelli, der auch das Bühnenbild entworfen hat, die neugierigen Nachbarn so exaltiert chargieren läßt, als stünden sie auf einer

neapolitanischen Vorstadtbühne. Und noch ein Clou ist dem Regisseur eingefallen. Er plaziert einige der Zuschauer auf der Bühne. Da bocken

sind kaum von ihnen zu unterscheiden und werden mit Blicken, Gesten und Flüstern in die Handlung einbezogen. Geniert zunächst, dann aműsiert werden sie und mit ihnen das ganze Publikum zu jener Provinzge-sellschaft, die Pirandellos psychoanalytisches Rätselspiel zu lösen ver-

Zwei Aufführungen in Mailand haben den Film zum Thema. "Il Genio" (Das Genie) beißt das eine Stück, in Szene gesetzt von Damiano Damiani, das den Konflikt zweier Filmgrößen behandelt. Aber es enttäuscht.

Auch Lindsay Kemp (er kommt mit seiner Gruppe Anfang Januar ins Frankfurter Theater am Turm) bewegt sich im Filmmilieu. Er beschwort im Teatro Nuovo mit seinem jungsten Stuck "The Big Parade" die Gespenster. Das sind die Diven des Stummfilms und dessen Ende im dröhnenden Triumph des Tonfilms.

Die Gestalt, die mit einem Kandelaber auf der dunklen Bühne umberirrt, bis sie sich erhellt und als staubiges Filmstudio der zwanziger Jahre entpuppt, ist der Regisseur. Ein martialischer Riese in Schwarz, der an Eric von Strobeim erinnert. Mit seinem Megaphon gibt er lautlose Befehle, die als Leuchtschrift erscheinen: Licht! Aktion! Stopp! Rodolfo Valentino tanzt Tango, Greta Garbo und Marlene Dietrich, Mary Pickford und Charlot, Douglas Fairbanks, und wie sie alle heißen, mimen, von glänzend aufgelegten Interpreten dargestellt, die rührenden, lächerlichen Szenen von Liebe, Haß und Abenteuern aus der großen Zeit des stummen Kintopps.

Lindsay Kemps ganzes Arsenal von Rauch und Schminke, Schattenspielen und stroboskopischen Lichteffekten wird aufgefahren. "The Big Parade ist eine einzige magische Veranstaltung von beeindruckender Verführungsmacht, wenn sie auch nicht die Kraft der Farben und Gesten von Kemps früheren Stücken er-MONIKA v. ZITZEWITZ

das Naturholz und Lackfolie im Über-

Entschlackt wirkt auch die Perso-

nenführung. Nicht an dem Aufeinan-

dertreffen von Geister- und Bürger-

welt, sondern an der Innenwelt der

Hauptakteure sollte sich der drama-

tische Funken entzunden. Der Hol-

länder (Brian Kempf) ist endlich ein-

mal nicht als der finster Ge-

heimnisvolle gezeichnet, sondern als

ein unsicher umherirrender Mensch,

der das Weib sucht, das erlöst; Senta

(Luana De Vol) einmal nicht das hy-

sterisierte, von schwärmerischen Vi-

sionen geschüttelte Mädchen, son-

dern eine junge Frau, die sich zwi-schen zwei unterschiedliche Le-

bensperspektiven verkörpernden

Männern entscheiden will. Dement-

sprechend ist die Figur des Naturbur-

schen Erik (Seppo Ruohonen) und auch des Vaters Daland (Roberto Na-

lerio-Frachia) vielschichtiger, ja sym-

pathischer angelegt als in anderen "Holländer"-Produktionen.

Während Deflo ein Märchen von

Anno dazumal in der Sprache von

heute erzählen will, gibt der junge Dirigent Yoram David – übrigens ein

veiteres Aachener Sprungbrett-Ta-

lent - der Partitur eine saftige roman-

tische Lesart, die geradezu nach grel-

len Effekten sucht und die schönsten

Gelegenheiten dazu in den Chorsze-

nen findet, die das kleine Aachener

Theater in den Grundfesten zu er-

schüttern drohen. Dazu passend wur-de am Premierenabend im Foyer eine

Gedenkausstellung für Wilhelm Pitz

eröffnet, den langjährigen Bayreu-

maß verwendet.

Aachen: Neuer Start mit Wagners "Holländer"

### Zwei Lebensperspektiven

Das Stadttheater Aachen hat sich dem abstrahierenden Bühnenbild, vornehmlich einen Namen er- das Naturholz und Lackfolie im Überworben als Sprungbrett für talentierte Dirigenten vom Schlage eines Herbert von Karajan, eines Wolfgang Sawallisch oder wie jungst eines Gabriel Chmura. Der neue Generalintendant Klaus Schultz will sein Haus nun auch szenisch an die Qualitätsstandards größerer Opernhäuser heranführen. Er geht dabei umsichtig vor und nimmt Rücksicht auf ein Publikum, das in den letzten Jahrzehnten nicht gerade an kühne Neudeutungen gewöhnt worden ist.

Mit Wagners "Fliegendem Hollander" präsentiert Aachen eine Inszenierung, die andernorts bereits erfolgreich war und sowohl in ihrer szenischen Ästhetik als auch in der dramaturgischen Konzeption durchaus in Hamburg, Berlin oder München bestehen konnte. Der belgische Regisseur Gilbert Deflo, der das Werk vor Jahresfrist an der Brüsseler Nationaloper in Szene setzte, ist ein Mann der behutsamen Umdeutung, der prazis charakterisierenden Personenführung mit einem großen Faible für die deutsche Romantik, wie seine Brüsseler "Freischütz"-Inszenierung zeig-

Mit dem "Holländer" hat Aachen zwar nicht Deflos überzeugendste Inszenierung eingekauft, aber für ein Haus mit beschränkten finanziellen und personellen Möglichkeiten ist es wohl das Musikdrama Wagners, das noch am ehesten angemessen zu realisieren ist. Deflo und der Ausstatter Carlo Tommasi zeigen eine entschlackte romantische Oper, die ihre szenischen Wirkungen eher aus der raffinierten Beleuchtung zieht als aus ein Politikum ersten Ranges. Wenn Außenseiter in Szenen-

Späte Ehrung für Ludwig Meidner, den großen Theoretiker und Praktiker des Expressionismus

### Feurige Apokalypse, doch mit Melodie

dert Jahre alt geworden. Er starb, 82jährig, hochgeehrt und vergessen, 1968 in Darmstadt. Kein deutsches Museum, keine Kunsthalle sah sich veranlaßt, an diesen Geburtstag mit einer Gedenkausstellung zu erinnern. Freunde des Künstlers und Kenner seines Werks wittern in diesem Versaumnis Methode. Denn man sollte meinen, gerade in unseren Tagen mit ihrer großzügig gepflegten Katastro-phenstimmung stünden für diesen "apokalyptischen" Wilden aus der Frühzeit dieses Jahrhunderts die Zeichen besonders günstig. Aber offenkundig hat Ludwig Meidner im derzeitigen Kunstbetrieb keine Lobby.

Die Gründe dafür werden deutlich, wenn man jetzt sein Werk – bei weitem nicht umfassend genug – im Zu-sammenhang sieht. Dazu gibt nun doch noch am Ende des Jahres eine Ausstellung Gelegenheit. Der Darm-städter Saalbau-Galerie blieb diese Meidner-Ehrung vor-\_private"

Mit einer bemerkenswert umfangreichen, wenn auch spürbar zufälligen Auswahl des greifbaren Œuvres ist Claus K. Netuschil dieser Verpflichtung weithin gerecht geworden. Er zeigt immerhin 20 Ölbilder. 80 Zeichnungen und 120 Radierungen aus allen Schaffensperioden und Themenbereichen des Künstlers - der au-Berdem auch bedeutende Dichtungen und Prosaschriften hinterließ -, Bildnisse, Landschaften, Genrebilder und Stilleben. Das malerische und zeichnerische Werk, soweit es dem Zugriff der Nationalsozialisten und den Zerstörungen des Krieges entging, befindet sich weit verstreut.

In der Ausstellung sieht man Bilder sehr unterschiedlichen, ja gegen-sätzlichen Charakters, frühe Bilder des damals "expressionistischsten aller expressionistischen Maler", Bilder des visionären Gottsuchers - Meidner war Schlesier wie Jakob Böhme, Stehr und die Brüder Hauptmann -, Bilder barocker Inbrunst aus den elenden Londoner Exiliahren und aus dem Spätwerk eine Reihe von weithin unbekannten Bildern von unverminderter malerischer Qualität, Sicherheit und Kraft, die in einem jüdischen Altersheim in Frankfurt, im Taunus und in Darmstadt entstan-

Diese späten Bilder eines eher statischen als ekstatischen Realismus, aus denen künstlerische Reife und nach Meidners eigenem "Glaubensbekenntnis" - "Ehrfurcht vor dem Formenreichtum der Natur und Demut vor ihrer Schönheit" sprechen, fügen sich nicht mehr dem Vorurteil vieler Kunstkritiker und Museumsleute, für die die Kunst nur aus Protest und formaler Zügellosigkeit besteht und der Rang eines Künstlers sich allein in einem lebenslänglichen Avantgardismus manifestiert.



In Selbstbildnissen fand er innere Ruhe: Ludwig Meldner in seinem Atelier

Doch dies erklärt allenfalls, warum in früheren Ausstellungen und Aufsätzen diese Bilder weitgehend benachteiligt wurden zugunsten des expressionistischen, explosiven und das Wort kehrt immer wieder - "apokalyptischen" Frühwerks, dem Meidner seiber leidenschaftlich abgeschworen hat. Bereits 1923 konnte er "nur noch mit tiefer Schamröte" an seine expressionistische Zeit zurückdenken, und er verurteilte seine frühen Prosaschriften als "häßliche demagogische Pamphlete", die er weit, weit hinter sich gelassen" ha-

Ganz gewiß braucht ihm die Kunstwissenschaft darin nicht zu folgen, sie darf es nicht einmal; denn die historische Leistung des jungen Meidner bleibt für die moderne Kunstentwickhing und ihre Deutung unverzichtbar. Sie war prägend und mitreißend, nicht nur formal; sie machte ihn zum Jeremias" der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und zum vehementen Ankläger des Krieges und der Nachkriegszeit. Zeuge und Opfer einer unheilvollen Zeit", geriet er, nach ei-genem Bekunden, "in das Gären einer Kunstepoche, die sich damals vermaß, die Welt einzureißen mit ihren lärmenden Programmen, und die ihre Adepten in eine chaotische Geistesverfassung hineinriß".

Aber obwohl das Chaotische, wie er später schrieb, ihn "ärger anpackte und ihm schlimmer zusetzte als anderen", es gewann keine Macht über sein Künstlertum. Bereits 1911 malte er einen "Schützengraben" in visio-

Film: Louis Malles Gangsterkomödie "Crackers"

närer Vorahnung und seit 1912 prophetisch immer wieder die Schrekken des Krieges: Brennende Städte, auseinanderberstende, übereinanderstürzende Häuser, taumelnde Straßen, aufgerissene Himmel zerwühlte Erde. Menschen in panischer Angst und Verzweiflung.

Diese Malerei war - besser als mit seinen eigenen Worten läßt es sich nicht ausdrücken - Flamme und Feuerstrom, aber nicht romantisch zerfahren und zügellos, sondern voll Strenge, Straffheit und Melodie". Und hier liegt vermutlich auch die Lösung des Rätsels, warum Meidner, trotz vorgeblicher Parallelitäten zu dem heute verbreiteten "wilden" Kunstgebaren, im berrschenden Kunstbetrieb keine Lobby hat. Er war alles andere als ein Pinselprotz und dilettantischer Palettenpunker, kein rüder Opportunist, der nach der Devise "Happy Chaos" aus dem Katastrophengefühl der Zeit billige Münze schlug. In seiner Malerei verband sich nicht nur die Emporung des Gefühls mit formaler Klarheit, sondern ebenso die Kritik an der Zeit mit einer Idee, die über diese Zeit hinauswies, der Protest mit dem Glauben, die emotionale Aggressivität mit insistierender Hoffnung, Visionen des Welt-endes mit der Vision des Paradieses, das Menetekel mit einem Erlösungsbewußtsein; den Aufruhr der Sinne verwandelte er in geistige Leiden-

Aus dem "Partisan eines kämpferischen Atheismus" wurde nach seinen eigenen Worten über Nacht ein tief (bis 22. 12.)

religiöser Jude, aus dem pathetischer Expressionismus seiner Kriegs- und Großstadtbilder, seiner Bildnisse und Selbstbildnisse ein fanatischer, inbrünstiger Realismus. "Ich kann nicht mehr taumelig verstiegen und begeistert rasen wie einst...die Er-kenntnisse der religiösen Wahrheiten und die Erfahrungen eines langen Lebens haben mich unheimlich ermichtert", schrieb er nach seiner Rückkehr aus dem englischen Exil und malte, wie er in den zwanziger Jahren begonnen, Bilder von "ehrfurchtsvollem" Respekt vor Mensch und Natur, Landschaften, Stilleben, Propheten Heilige. Büßer und Beter, vor allem

Portrats und Selbstbildnisse. In acht dieser Selbstbildnisse - mu mit Corinth, Kokoschka und Beckmann zu vergleichen - macht die Darmstädter Ausstellung den Lebens- und Schaffensweg Meidners anschaulich, läßt uns miterleben, wie ein ungewöhnlicher Revolutionär seine innere Ruhe fand. Die äußere Ruhe freilich war dem jüdischen Künstler noch lange nicht vergönnt, Meidner mußte nach England fliehen, wurde interniert und fristete ein elendes Leben als Leichenwächter. Als er 1952 nach Deutschland zurückkam, war der früh Berühmte so gut wie vergessen. Kurz vor seinem Tod wurde der Achtzigjährige wiederentdeckt und mit Ausstellungen, Orden und Auszeichnungen geehrt. Dann geriet er wieder in Vergessenheit. So hatte er sich seinen "Gang in die Stille" (Berlin, 1929) gewiß nicht vorgestellt **EO PLUNIEN** 

ZEITSCHRIFTENKRITIK: Wolkenkratzer

#### Rififi beim Pfandleiher Ansicht eines Krokodils

ouis Malle, der französische Filmemacher, ist für thematische Bocksprünge überraschender Art immer wieder gut. Er begann ehrenvoll als Dokumentarist. Er lernte bei Jacques Cousteau, dem Tiefseefilmer. Malles erster Film, "Die Liebenden" mit Jeanne Moreau, war durch seinen erotischen Freimut und seine romantischen Schwelgereien auch anti-sensationell.

Malle wechselte die Filmsprache abrupt. Er drehte den ersten, sozusagen "dadaistischen" Lachfilm, "Zazie in der Metro", wechselte dann gleich wieder Thema und Tonart und ergründete im "Irrlicht" die letzten 48 Stunden im Leben eines Selbstmörders; ein tiefschwarzer Film voll psychologisch genauer Bohrungen.

Bald aber ließ er in seiner mexikanischen Revolutionsparodie, "Viva Maria", alle Filmpuppen (besonders die Moreau und Brigitte Bardot) tanzen, drehte mit Belmondo die erste gelungene schwarz umränderte Abenteuerposse; gleich darauf wieder den erotisch hochheiklen Kinderfilm (Knabe liebt Mutter!) "Herzflimmern", stellte dann gleich wieder eine Reihe genauer Dokumentarfilme in Indien ber. Malle kommt zurück nach Frankreich und erleidet mit dem symbolüberladenen "Black Moon" eine Totalniederlage.

Louis Malle geht, enttäuscht, nach Amerika. Er dreht "Pretty Baby", nun wieder erfolgreich; dann gleich das gespenstisch-komische, traurige Gangsterstück "Atlantic City" - sehr erfolgreich. Dann wechselt er wieder Genre und Thema: Er setzt nur zwei alte Freunde plaudernd an einen New Yorker Kneipentisch. Sie reden mitemander freundschaftlich, lässig-sokratisch. Bisher Louis Malles Meister-

stück: "Mein Essen mit André". Und wieder ändert Malle mit seinem neuesten Filmthema Tempo und Temperament total. Sein neues, kleines Meisterstück spielt unter armselig tolpatschigen Galgenvögeln im gemutlich-korrupten Stadtkern von San Francisco. Sie hängen bei einem miesen, liebenswürdigen, alten Pfandleiher herum. Als der, um den Geburtstag seiner Mutter zu feiern, einen dicken Edellachs unter dem ther Chordirektor, der in Aachen zu
Arm, seine Räuber- und Trödelbu
Hause war. ALBIN HÄNSEROTH verläßt, machen sie bei ihm Rififi. Arm, seine Räuber- und Trödelbude

Sie versuchen mit tolpatschiger Strategie seinen Geldschrank zu knacken. Sie sind, diese hanebüchene Kollektion schräger Vögel, unfähig, das komplizierte Bubenstück zu vollbringen. Sie zertrümmern nur immer die falschen Wände. Sie lösen Wassernot aus. Sie brechen Liebesnester auf. Sie veranstalten totales Tohuwabohu in des unseligen Pfandleihers Bruchbude. An sein Geld kommen sie nicht beran.

Louis Malle orchestriert ein kleines, armseliges Chaos mit ganz leichter, griffiger Hand. Er läßt, bei allem deutlich ausgekosteten Krawall, im-mer menschliches Mitgefühl walten. Über den trübseligen Kleingangstern und komischen Knallköpfen aus der Großstadt blitzt und donnert es ständig überraschend komisch. Am Ende hat man einem sozusagen sanften Krawallfilm ganz neuer, frischer und hochintelligenter Machart beigewohnt, einem ständig schier absurden, aber eben auch dauernd rührenden Schelmenfilm: Crackers.

Louis Malle, so intern Amerikanisches er scheinbar nutzt und parodiert - er hat seine gallisch kühle Handschrift und seinen Stil ganz sicher behalten. Er hat wieder gesiegt. FRIEDRICHLUFT



Absurdes Schelmenstück: Jack Worden (ii.) und Donald Se land in "Crackers" FOTO

I Inseren Lesern wird schon ein

Stern aufgehen, wenn sie folgenden Anfang einer Erzählung lesen: "An gewissen Tagen kommen mir die Flure der Hamburger-Illustrierten-Zeitung länger vor. Ich bin nicht der einzige, der dieses Phänomen wahrnimmt. Jeden Morgen betreten 328 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz bei unserer Zeitung, der größten Illustrier-ten des Landes. Die Angestellten, besonders die Redakteure, kommen gewöhnlich spät und in einer auffallenden Gangart. Sie ist lässig, etwas müde, selbstsicher. Ich bilde mir ein, daß diese Selbstsicherheit durch die Unkundbarkeit unserer Angestellten erzeugt wird. Daß Sicherheit das Hauptbedürfnis der Bundesbürger ist, betrachte ich ohnehin als eine Tatsache. Sicherheit ist unsere stärkste Industriebranche.\*

Die Flure spielen die Hauptrolle in dieser Erzählung: "Manchmal bekomme ich den Eindruck, daß das Hauptanliegen der Mitarbeiter nicht etwa die Veröffentlichung von Nachrichten ist, sondern deren Eigenproduktion. Diese findet hauptsächlich im Flur statt." Dann ist die Rede vom Sohn eines bekannten deutschen Schriftstellers, der in England in das Haus eines verstorbenen deutschen Schriftstellers einbricht, um sich Sensationsmaterial zu verschaffen. Was fiber die \_Antriebe\* dieses Sohnes gesagt wird, läßt den eben erschienenen Roman Franz Schönhubers über ein anderes Großmedium, eine Fernsehanstalt, geradezu als ein Muster an Diskretion erscheinen.

Jene Liebenswürdigkeiten finden sich in Nr. 4 des seit einem Jahr erscheinenden Zweimonatsmagazins

stammen vom Enzensberger-Spezi Gaston Salvatore. Dieses Glanzstück der schicken Linken sucht offensichtlich einen Ersatz für den von ihm mitbegründeten, aber anscheinend untergehenden "Trans-Atlantik". Auch der neue Dampfer hat, wie schon der Titel "Wolkenkratzer" zeigt, Kurs auf Manhattans Galerien, wo die Malerei der deutschen "Wilden" blüht.

Durch alle "Wolkenkratzer"-Hefte zieht sich das Streben, um Himmels willen nicht altmodisch zu sein. Man leistet sich sogar einen sehr positiven Nachruf auf Hans Sedimayr, dessen Gegner als "Gestrige und Abrechnen-müssende" qualifiziert werden. Das bis vor kurzem häufigste Utensilium neudeutscher Weltoffenbeit, die Klo-Schüssel, fanden wir nur einmal, in Nr. 5: Unter dem Titel "Spitzwegdusche" macht dort ein Mann einen

Kopfstand in besagtem Gegenstand. Am besten verhält man sich wohl wie Hamburgs First Lady: Sie lächelt. tapfer in die Linse, als sie zusammen mit dem Superbusen der z. Zt. berühmtesten Insassin der Herbertstra-Be für den "Wolkenkratzer" fotografiert wird. Typisch ist diese Fille jedoch nicht für das Magazin, sondern eher der asketische Popo, der sich uns aus einer Krokodilattrappe entgegenstreckt. Wir werden ehrfüchtig darauf hingewiesen, daß es derjenige von Frau Pina Bausch sei. Daß es sich da um Kunst handelt, läßt sich daran erkennen, daß die berühmte Choreographin sich so von einem der international berühmtesten Fotografen, Helmut Newton, knipsen ließ. ANTON MADLER

KULTURNOTIZEN

Karin Gündisch, deutsch-rumänische Autorin, die vor kurzem in die Bundesrepublik übergesiedelt ist, erhält den erstmals vergebenen Peter-Härtling-Preis für Kinderliteratur.

Einen Kompositionsauftrag über Lieder für Orchester und eine Singstimme" hat der Dresdener Udo Zimmermann von der rheinland-pfälzischen Landesregierung erhalten. Federigo Tozzis Roman Das Ge-

höft" ist von der Darmstädter Jury zum Buch des Monats Dezember 1984 gewählt worden.

Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel zeigt bis 24. Februar die Ausstellung "Erhart Kästner 1904-1974. Werkmanuskripte".

Die Stadt Dortmund hat jetzt - als Schlußlicht" unter den deutschen Großstädten - einen Kunstverein er-

#### **JOURNAL**

für Herbert von Karajan

Herbert von Karajan wurde in Berlin mit dem Ednard-Rhein-Ring geehrt. Der Ring, von dem inzwi-schen 84jährigen Gründer und lang-jährigen Chefredakteur der Zeitschrift Hor zu", Eduard Rhem, gestiftet, wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Entwicklung des Rundfunks und des Fernsehens verdient gemacht haben. Aus Anlaß der Verleihung über-reichte Rhein einen Scheck über 100 000 Mark zu Gunsten der von Karajan initiierten Orchesterakademie des Berliner Philharmonischen Orchesters. Karajan wurde für seinen Einsatz bei der "Durchsetzung des Stereotonfernsehens im ZDF und für sein "konsequentes Engagement für die Einführung der digitalen Tontechnik" geehrt. Eduard Rhem meinte bei der Verleihung in Berlin, es sei \_ganz und gar ungewöhnlich, manche Techni-ker sagen sogar ungebührlich\*, daß sich ein noch so begabter Dirigent um die technischen Einzelheiten der ihnen anvertrauten Elektromaschinerie kummere und daß "ein so Unberufener sogar Forderungen stellt und letztlich durchdrückt".

Gemeinsam für das Concertgebouw

SAD, Amsterdam Die Amsterdamer Niederlassungen der Auktionshäuser Sotheby's und Christie's werden im kommenden Frühjahr eine gemeinsame Versteigerung ganz besonderer Art veranstalten: Der Gesamterlös soll der Mitfinanzierung der Restaurierungsarbeiten am weltberühmten Amsterdamer Concertgebouw dienen. Da die dafür benötigten Millionenbeträge nur zu einem Teil aus öffentlichen Mitteln genommen werden können, ist bereits seit längerem eine rege Werbeaktion für Spenden angelaufen. Die beiden Auktionshäuser haben ihre Kunden aufgefordert, für die Versteigerung geeignete Gegenstände einzulie-

Frankreich versöhnt sich mit Graham Greene

Dem Schriftsteller Graham Greene ist der Titel eines Commandeur des Arts et des Lettres, eine der höchsten Auszeichnungen Frankreichs im Bereich der schönen Künste, verliehen worden. Der 80jährige Greene lebt seit zehn Jahren in Antibes. Bei der Überreichung der Auszeichnung würdigte der französische Kulturminister Jack Lang das Werk Greenes. Wir sind tief bewegt, daß Sie sich entschlossen baben, bei uns zu leben" sagte Lang. In einem 1982 erschienenen Pamphlet hatte Greene das angebliche organisierte Verbrechen an der Riviera gegeißelt. Er mußte sich wegen Verleumdung vor Gericht verantworten, die Schrift wurde beschlagnahmt und er erhielt später Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 12 000 Mark.

Sixtinische Kapelle in neuem Glanz

AP, Vatikanstadt Nach vierjährigen Restaurierungsarbeiten erstrahlen die Länetten, die kreissegmentformigen Fresken Michelangelos, und die Porträts von 28 Päpsten, die die oberen Wände der Sixtinischen Kapelle zieren, wieder in neuem Glanz. Der Vatikan hatte 1980 ein auf zwölf Jahre angelegtes Restaurierungsprogramm eingeleitet. Nach dem ersten, soeben abgeschlossenen Abschnitt geben die Arbeiten an der vollständig mit Michelangelo-Fresken versehenen Decke weiter.

Gutachten in der "Planeten-Affare"

Das Bundesinnenministerium hat das Deutsche Institut für Filmkunde in Wiesbaden um ein Gotachten über den in der Förderung umstrittenen Film des Freiburger Filmemachers Peter Krieg Bericht von einem verlassenen Planeten gebeten. Nach dessen Stellungnahme, ob es sich bei dem umweltkritischen Streifen um einen Dokumentar- oder einen Spielfilm handele, werde über die von Krieg durch Mahnbescheid angeforderte letzte Förderungsrate in Höhe von 87 500 Mark entschieden.

Psalmenkalligraphien für das Jahr 1985

blu. Bonn Eine Rarität in der Kalenderschau 1985 stellen die "Psalmenkalligraphien" des Aachener Professors Werner Eikel dar. 1981 erstmalig herausgekommen, sind sie inzwischen ein Geheimtip für Sammler und Liebhaber der Kalligraphie geworden. Jedes Blatt ist mehrfarbig gedruckt und mit kunstvollen Initialen versehen. Dem hebräi-schen Originaltext wurde eine deutsche Fassung nach der Übersetzung von Martin Buber an die Seite gestellt (Scriba Verlag, Köln, 85 Mark).

# auf den Fahndungslisten

Dritte Verhaftungswelle gegen Mitglieder der Mafia

KLAUS RÜHLE, Rom Ein junger Mafia-Killer namens Salvatore Parisi brachte den Stein ins Rollen. Er hat eine dritte Verhaftungswelle gegen das organisierte Verbrechertum in Italien ausgelöst. Parisi, 30 Jahre alt, der für Rechnung des Catania-Clans insgesamt 16 mißliebige oder widerspenstige Personen umgebracht haben soll, wurde kurz nach seiner jüngsteo Tat am 28. September in Turin geschnappt.

In der Untersuchungshaft plauderte er kräftig aus der Schule und setzte so den Turiner Oberstaatsanwalt Francesco Scardulla instand, eine Liste von 380 Namen zusammenzustellen, gegen die daraufhin Haftbefehle erlassen wurden. Sie betreffen zum Teil namhafte Persönlichkeiten des sizilianischen Richterstands und der dortigen Ordnungshüter, die vorwiegend in Catania ihren Sitz haben und dort ihre zwielichtige Tätigkeit ausübten. Bisber konnten erst knapp 100 der Haftbefehle ausgeführt werden. Die übrigen Gesuchten sind untergetaucht oder gefloben.

Unter den bereits Verhafteten befindet sich der Vorsitzende des Schwurgerichts von Catania, Pietro Perracchio, der direkt aus einer Gerichtssitzung heraus festgenommen und mit Handschellen abgeführt wurde. Sensationell ist auch die Verhaftung des Carabinieri-Oberstleutnants Serafino Licata in Catania und des angesehenen Turiner Anwalts Francesco Gilardoni, 60 Jahre alt, dessen Büro seit Jahren auf die Verteidigung von Mafia-Bossen spezialisiert ist.

Unter den 51 Verhafteten von Catania befinden sich auch mehrere Offiziere, Unteroffiziere, Wachtmeister und Gefängniswärter der Carabinieri beziehungsweise der örtlichen Strafanstalt. Vieles spricht dafür, daß es sich nicht um bestochene Uniformträger handelt, sondern um Männer, die zur Mafia gehören und von dieser

Ideen zu haben, war sein kostbar-

ster Schatz. Schon 1958, als die So-

wjets mit ihren schweren Sputnik-Sa-

telliten die Welt schockierten, präsen-

tierte der 1917 in Berlin gebürtige

Raketenforscher Krafft Ehricke in

Washington eine seiner kühnsten Ide-

en: Im Rahmen der Anstrengungen

der USA, den Russen wissenschaft-

lich und militärisch ebenbürtig zu

bleiben, schlug er als dringlichstes

und wichtigstes Projekt vor, einen

Menschen mit den damals zur Verfü-

gung stehenden Raketen in den Welt-

Ehricke wollte dazu die gerade ein-

satzbereite Interkontinentalrakete

"Atlas" verwenden. Schon 1964 sollte

das Projekt stehen. Knapp zehn Jahre

nach dem Start der ersten amerikani-

schen Weltraumstation ist Ehricke

raum zu schießen.

Träume und Realitäten –

beides waren seine Welt

Der Raketeningenieur Krafft Ehricke starb mit 67 Jahren

dpa/A. B., La Jolla/Hamburg nun am Dienstag in La Jolla/Kalifor-

nien verstorben.

in die staatlichen Schutzorganisationen eingeschleust wurden.

Gerade dieser Aspekt ist besonders bedrohlich und wirst ein neues Schlaglicht auf die Unterwanderung des Staatsapparates in Sizilien durch die Mafia. Wenn die beiden vorausgegangenen Großfahndungen und Verhaftungswellen im wesentlichen korrupte Politiker und Richter betrafen, geht es diesmal auch um Uniformträger aller Grade, die als \_fünfte Kolonne" der sizilianischen Verbrecherorganisation jahrelang ihr Unwesen trieben. Jetzt scheint es den Behörden endlich gelungen zu sein, eine Bresche in die Mafia-Front zu schla-

Die wichtigen Ergebnisse, zu denen man den im Grunde kerngesunden Richterstand Italiens nur beglückwünschen kann, wären kaum möglich gewesen, wenn nicht einige der verhafteten Mafia-Bosse und Mafia-Mithelfer Reue gezeigt und um-fassende Geständnisse abgelegt hätten, um als Gegenleistung für ihre Mitarbeit erhebliche Strafnachlässe zu erwirken. Tommaso Buscetta und jetzt der mutmaßliche Killer Salvatore Parisi sind die wichtigsten unter diesen Kollaborateuren, von denen bereits einige ihre Zusammenarbeit mit der Polizei mit dem Leben bezahlen mußten, wie vor wenigen Tagen Leonardo Vitale.

Der jüngste Schlag gegen die Mafia und das organisierte Verbrechertum im allgemeinen ging von Turin aus. Oberstaatsanwalt Scardulla und zehn weitere Staatsanwälte sind dabei, Verbrechen aufzuklären, die bereits zehn und mehr Jahre zurückliegen. Sie sollen bereits 30 bisher unbekannte Mörderfiguren, meist Mafia-Killer, aufs Korn genommen haben. Wenn nicht alles trügt, scheint es Mafia, Camorra und ähnlichen Krebsgeschwüren im italienischen Volkskörper nun tatsächlich an den Kragen zu gehen.

Während des Zweiten Weltkrieges

an der Entwicklung der V-2 in Peene-

münde beteiligt, war Ehricke von

1956 bis 1965 Programmdirektor für

die Entwicklung des Träger-Projek-

tils "Centaur" für Raumsonden. Ne-

benher richtete sich sein Augenmerk

immer wieder auf phantastisch an-

mutende Zukunftsvisionen, die nicht

immer mit den Realitäten seiner Kon-

strukteurstätigkeit in Zusammen-

hang standen. Bereits in den funfzi-

ger Jahren träumte Ehricke von In-

Raumstation" erzählte er deutschen

Korrespondenten schon zu Sputnik-

Zeiten in der Bar des Washingtoner

Presseclubs: Der Tank einer abgeän-

derten "Atlas"-Rakete sei in eine

Kreisbahn von rund 700 Kilometern

zu schießen, zwei Lastraketen und

zwei Passagierraketen würden fol-

gen. Eine letzte Frachtrakete bringe

dann einen Atomreaktor. Hilfsra-

keten versetzten die Station in eine

rotierende Bewegung und erzeugten

künstliche Schwerkraft. In abgeän-

derter Form hat Ehricke die Verwirk-

lichung dieser Ideen in Gestalt des

Den Ehricke-Plan einer "Atlas-

dustriebetrieben auf dem Mond.

### Nun stehen auch Richter Die Garbo rauchte nur mit Platinspitze



Arbeitstisch.

Wechselvoll ist die Geschichte dieses edlen Metalls, das in Deutschland einen Boom erlebt. Magere 40 Kilogramm wurden noch vor acht Jahren auf dem Schmuckmarkt abgesetzt heute sind es mehr als 2000 Kilogramm. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hat die offensive Marketingstrategie der Frankfurter Platin Gilde International, die im Auftrag der südafrikanischen Rustenburg Platinum Holding, des weltweit größten Platinerzeugers, die Deutschen seit 1976 umwirbt. Ihr Slogan "Zu wissen, es ist Platin - mit der Betonung auf wissen, denn sehen kann man es ja nicht auf den ersten Blick weist auf Superlative: Platin - chemisches Zeichen Pt-ist mit einem Feingehalt von 950/000 das reinste aller Schmuckmetalle. Es ist das seltenste

von 21.45 g/ccm das schwerste.

Schon die Ägypter verstanden es, mit Platin umzugehen. Auch Indios der vorkolumbianischen Kulturen verarbeiteten das unscheinbare Metall. Die Spanier meinten, sie hätten es mit einer widerspenstigen Abart von Silber zu tun und erfanden - abschätzig - den Namen: "Platina", das heißt kleines Silber. Sein Wert wurde falsch eingeschätzt, und erst der schwedische Forscher H. T. Scheffer entdeckte, daß dies "siebente Metall", wie er es nannte, sich nur in "Königswasser\* schmelzen lasse. Eine Erkenntnis übrigens, die auch Casanova mitteilt. Nach einem Besuch bei der bekannten Alchimistin Gräfin d'Urfe 1758 schrieb er. Sie ließ mich das gleiche Platin in vier verschiedenen Gefäßen sehen, in dreien lag es unversehrt, aber im vierten, das mit Königswasser gefüllt war, hatte das Platin nicht standhalten können."

Die erste \_Platinwelle\* kreierte am Hof von Versailles der Juwelier Janety. Plötzlich tauchten - doppelt so schwer wie Blei - Frackknöpfe und Uhrenketten, Kaffeekannen und Schmuckdosen auf. Aber auch die chemischen und physikalischen Eigenschaften wurden gewürdigt. Janety goß aus Platin Urmeter und Urkilogramm. Etwa 50 Jahre später erkannte die Industrie den Wert des widerstandsfähigen Metalls. Samuel Morse ließ 1837 seinen ersten Telegraphen patentieren, der Batterie-Klektroden aus Platin besaß. Cartier, Tiffany und van Cleef & Arple verbalfen Platin zu neuem Ruhm. Sie wählten das Edelmetall, wenn es das Feinste vom Feinen sein sollte. Jugendstil und Art Nouveau schwelgten gerdezu in Platin und in den Zwanzigern erfand

WILM HERLYN, Krefeld und mit einem spezifischen Gewicht Howard Hughes für den Filmstar Jean Harlow das Wort "Platin-Blondine". Greta Garbo rauchte aus einer Platin-Zigarettenspitze, und Cole Porter benutzte ein Platin-Zigarettenetui. Der Amerika-Korrespondent der "Vossischen Zeitung" berichtete aus New York: "Wenn man die Auslagen der hiesigen Juweliere sieht, glaubt man, es gebe hier nur ein einzi-

ges Schmuckmetall: Platin." Mit dem weltwirtschaftlichen Aufschwung der 60er und frühen 70er Jahre erlebte auch Platin den seinen. Die Zuwachsraten bis heute gerade auf dem deutschen Markt widersprechen allen anderen Trends. So ist der Fachhandelsabsatz für Uhren und Schmuck rückläufig, der Verbrauch von Gold für die Schmuckherstellung schrumpft seit 1976. Gilde-Geschäftsführer

von Loe erklärt den Platin-Erfolg mit Gegentrend". Denn "wenn die Masse der Käufer bei Schmuck nach ,billig' tendiert, dann gibt es mit Sicherheit eine kleine Gruppe, die um so energischer auf bochwertigem Schmuck besteht, um sich so von der Masse abzuheben." Seine Botschaft "Platin ist das seltenste, das schwerste, das reinste - und daher auch das kostbarste (und teuerste) der Schmuckmetalle" setzten die Gilde-Manager mit mühseliger Überzeugungsarbeit bei Juwelieren. Scheideanchmuckherstellern, stalten und Designern durch. Und nachdem eine finanzkräftige jugendliche Zielgruppe erreicht wurde --1976 lag die Zahl der verkauften Schmuckstücke bei 17 000, heute aber bei 105 000 -, peilt die Gilde nun den schmuckbewußten Mann als Käufer an. Devise: Gold ist weich und weiblich, Platin hart und männlich.

### Landtagsausschuß fordert Senkung der Promille-Grenze

dpa, **Düsselderf** Im nordrhein-westfälischen Landtag ist die Forderung laut geworden. die 0,8-Promille-Grenze für Autofahrer auf 0,0 zu senken. Im Halbjahresbericht des Petitionsausschusses wird darauf verwiesen, daß die Zahl der Alkohol-Täter ist dieser Darstelhung nach seit 1975 um 100 Prozent gestiegen. Die Grenze suggeriere Fahrtüchtigkeit mit wenig Alkohol Außerdem bestünden aus Sicht des Ausschusses bei der Bevölkerung noch abenteuerliche Vorstellungen über verträgliche Mengen und über nötige Mittelchen, um unbeschadet durch eine Verkehrskontrolle zu schlüpfen".

#### Hafturlaub für Parteitag

dpa München

Für die Bundesversammlung der Grünen am vergangenen Wochen ende in Hamburg hat der 39jährige Günter Goronzi aus der Vollzugsanstalt Amberg Sonderurlaub erhalten. Ein Landgericht gab einer entspre-chenden Forderung der Grünen für den wegen Hehlerei und Betrug verurteilten Häftling nach.

#### Sand statt Flugzeugteile SAD, Denver

Statt dringend benötigter, aber in den USA verbotener Ersatzteil-Liefe rungen hat die iranische Luftwaffe eine halbe Tonne Sand aus Amerika bekommen. Sie wurde von US-Zöllnern in Denver in einen Flugcontainer geschüttet, der ursprünglich eine solche illegale Ladung für Flugzeuge vom Typ Phantom enthielt. Gegen zwei Exportfirmen im Bundesstaat Utah, die 65 solcher Container verschickt haben sollen, laufen Ermitt-

#### Kinder in Lebensgefahr AP, Prüm/Bithurg

Von den 31 Schulkindern, die bei einem Busunglück bei Prüm in der Eifel am Dienstag mittag schwer verletzt worden sind, schwebten gestern mnrgen noch sechs in Lebensgefahr. Das Unglück aus ungeklärter Ursache, bei dem der Busfahrer und ein Kind starben, hatte sich an einem unbeschrankten Bahnübergang ereig-

#### Herzliga-Benefizplatte :--

Eine über den Zeitschriftenhandel vertriebene Wohltätigkeits-LP mit der Sopranistin Deborah Sasson und dem Tenor Peter Hoffmann hat die Berliner Herzliga herausgebracht. Die von vielen Prominenten unterstützte Gesellschaft hat sich die au-Ber- und nachklinische Betreuung von Familien herzkranker Kinder. zum Ziel gesetzt.

### Elektrischer Stuhl versagt

SAD. Jackson Die 20. Hinrichtung dieses Jahres in den USA muste wiederholt werden. Der erste Stromsum war tödlich, so daß der Verurteilte erst den. Der erste Stromstoß war nicht; nach acht Minuten den Tod fand.

#### Auf Fußballplatz bestattet

SAD, Le Havre Michel Boisgard, ehemaliges Mitglied des "Havre-Athletic-Club", hatte testamentarisch bestimmt, seine Asche sei auf einem Fußballplatz zu verstreuen. Als der Fußballfan jetzt mit 80 Jahren starb, ging sein Wunsch in Erfüllung.

#### ZU GUTER LETZT

In seinem Festvortrag: "Das Puerperalsyndrom der Sau in klassischer und zeitgenössischer Sicht wird sich Prof. Dr. med. vet. Wilhelm Bollwahn in seiner Eigenschaft als neuer Vorsteher der Klinik für kleine Klauentiere der TiHo Hannnver der Öffentlichkeit vorstellen (Pressemitteilung der Tierärztlichen Hochschu-

#### Ausbrecherkönig Lecki nach einem Jahr wieder in Haft

Der wegen Bankraubes und Polizistenmordes zu lebenslanger Haft verurteilte Alfred Lecki, im Oktober vergangenen Jahres während eines Haftausganges aus der Justizvollzugsanstalt Rheinbach in der Bonner Innenstadt geflohen, wurde am Dienstag abend in Köln wieder gefaßt. Der 46jährige leistete nach Angaben der Kriminalpolizei Köln bei der Festnahme durch uniformierte Polizeibeamte keinen Widerstand, obwohl er eine geladene Waffe bei sich trug. In die Polizei-Haftanstalt Köln-Ossendori verbracht, verweigerte er bisher jede Aussage. Über seine Rücklieferung an die Justizvollzugsanstalt' Rheinbach wurde bis gestern noch nicht entschieden.

Lecki wurde gegen 20 Uhr von einem früheren Mithäftling im Vorraum eines Kinos der Kölner Hohenzollernstraße erkannt. Der Zeuge alarmierte eine Fußstreife in Zivil aus der nabegelegenen Polizeiwache Bismarckstraße, die den Ausbrecher bis zu seinem abgestellten Fahrrad verfolgte und ihn anschließend durch hinzugezogene Beamte festnehmen ließen. Wegen einer Beinverletzung war Lecki auf Krücken angewiesen. In einem Holster fanden die Beamten einen geladenen 45er Colt und einen gefälschten Reisepaß. Der Name lautet auf eine nicht im Raum Köln lebende Person; die Identität des Fotos konnte noch nicht ermittelt werden. Die weitere Untersuchung des Falles hat die Kriminalpolizei Bonn übernommen

Weltraum-Labors "Spacelab" erlebt. Lecki hatte 1969 in Berlin eine Ehricke kannte aber nicht nur Hö-Bank überfallen und auf der Flucht in henflüge. Nach einer zeitweiligen Tä-Bottrop bei einer Fahrzeugkontrolle tigkeit als Taxifahrer in La Jolla, die einen Polizisten erschossen. Noch im ihm freilich nichts von seinem Elan gleichen Jahr gelang ihm zweimal die Flucht aus der Untersuchungshaft. Nach einem Überfall auf ein Geldinnahm, kehrte er im vergangenen Jahr wieder in das Rampenlicht zurück. Die Amerikanische Gesellschaft für stitut in Offenbach, 1970 in Spanien Luft- und Raumfahrt verlieh ihm den gefaßt, wurde er 1972 zu lebenslanger renommierten Goddard-Astronauhaft verurteilt. Im Gefängnis erlitt er später einen Herzinfarkt.



Das bekannte bolländische Fotomodell Ellen Soeters (28), vor kurzem noch "Frau Antje" und damit blondes, wohlgeformtes Werbesymbol für den Verkauf von Holland-Käse in der Bundesrepublik Deutschland, also Frau Antje" sitzt in Untersuchungshaft im Zusammenhang mit Rauschgifthandel. Gestern wurde sie dem Untersuchungsrichter des Oberiandesgerichts in 's-Hertogenbosch vorgeführt.

Ellens Ehemann, der 38jährige Israeli I. R., wird verdächtigt, jahrelang Boß eines internationalen Rauschgift-Rings gewesen zu sein. Die heiße Ware soll vor allem nach Zürich gegangen sein. Vorige Woche stand die Kripo vor der Tur von Ellens Haus in Eindhoven mit mehreren Haussuhungsbefehlen. Würden Sie bitte mitkommen?" hieß dann mehrfach der Refrain vom Ende des Liedes.

\_Nach sechsmonatiger Vorbereitung konnten wir den Drogenring platzen lassen", freut sich Polizei sprecher Dick de Geus. Insgesamt wurden vier Frauen und vier Männer in Amsterdam und Eindhoven verhaftet. Dabei fielen der Kripo eine halbe Million Gulden und etliche Kilo Heroin, Kokain und Hasch in die

Geus: "Jahrelang funktionierte der Schmuggelring. Die Bande muß Millionen gemacht, Hunderte Kilo Hasch und Dutzende Kilo Kokain und Heroin umgesetzt haben." Wo die Ware berstammt, verriet der Experte nicht. um laufende Untersuchungen nicht zu gefährden.

Die Arbeit konzentriert sich vor allem auf den Raum Zürich, wo nach einem Tip zwei Züricher Dealer und zwei Kuriere aus Holland mit 47 Kilo Hasch hochgingen. Die bochblonde, bildhübsche El-

len, noch kurz vor der Verhaftung auf dem Bildschirm zu sehen, legte sofort ein Geständnis ab. Sie habe von den Machenschaften ihres Mannes ge-





Zweimal "Frau Antje": Links, wie sie jeder kennt. Rechts, wie sie sich selber gern geseken kat. FOTOS: DIE WELT/INTERPRESS

wußt, sich aber nie am Schmuggel beteiligt. Dennoch kann sie ihr jahrelanges

Wissen um die Großdealer-Aktivitäten ihres Mannes teuer zu stehen kommen, zumal die holländische Justiz dabei ist, gerade den Großhandel schärfer anzupacken. Ebemann I. R. engagierte sich denn auch gleich Hollands Staranwalt, Max Moszkowicz, der schon mit der Verteidigung der mutmaßlichen Heineken-Entführer ausgelastet ist.

Noch hat ganz Holland das Hochzeitsfoto von "Frau Antje" auf den Titelbildern der Illustrierten vor Augen, wie der glückliche Gatte die blonde Braut mit den Idealmaßen über die Türschwelle hob. Mit der Schwelle zur Ungesetzlichkeit, die die bübsche Frau nun wohl überschritten haben dürfte, sind alle Filmplane ausgetraumt. Dabei sollte sie die Hauptrolle in einem Streifen über den Felix Krull von Holland, Meister-

schwindler Arie Olivier, übernehmen. Schon vor wenigen Wochen erhielt ihr Image erste Kratzer, als Nacktfotos in einem "Herren-Magazin" be-

kannt wurden. Schlimmer noch, kam

eine erfolgreiche Werbeidee ins Gerede: die Reklame des holländischen Kase. Das bildsaubere Fotomodell ist bei 90 Prozent der deutschen Fernsehkonsumenten bekannt - eben als Frau Antie.

Das erfolgreiche Werbebüro für niederländische Molkereiprodukte (Sitz Aachen) hatte Ellen engagiert als man die Käsewerbung umstellte Nach dem Motto: Die dicke Antje mit den Trompeterbacken ist tot - die schlanke Antje mit den Mannequinmaßen lebe hoch. Käse wurde von da ab als Schlankmacher vorgestellt mit Ellen-Antje als Idealfigur.

So küßte Ellen als "Super-Käsemeisie" im kleidsamen Spitzenhäubchen und hochgeschlossener Folkloretracht Minister bei der Grünen Woche in Berlin, war bei Holland-Wochen und Werbeaktionen aktiv, erschien in Werbespots des deutschen Fernsehens. Mit Ellen-Antje verkaufte sich das Käsekochbuch des rührigen Molkerei-Büros.

Das Büro in Aachen distanzierte sich schon seit Ellens paradiesischem Auftritt im "Playboy": "Ellen ist bei uns nicht mehr im Dienst."

### WETTER: Hochdruckwetter

Wetterlage: Deutschland verbleibt auf der Westflanke eines sich abschwächenden Hochdruckgebietes im Bereich trockener Festlandsluft mit Morgennebeln und weiter absinkenden

Krafft Ehricke (1917 - 1984)



Statemen 40 12 betiecht Witte Status S. E.C. @ bedecht sall. - Matei. & Screivente. & Regen. \* Schwelat, V Schwe Gathere 200 Region, Self Schools, (200 Mahrel 444 Franchises N-Hock-, T-Tiekkockychete: <u>Lukskumow</u> =>warm, =||kall. Their are Warrison, and Kaliforn, and

Vorhersage für Donnerstag: Im Norden anfangs noch neblig-trüb, später wolkig und niederschlagsfrei. Tagestemperaturen 4 Grad, nächtliche Tiefstwerte in Gefrierpunktnähe. In Westdeutschland heiter bis wolkig. niederschlagsfrei. Tagestemperaturen um 7 Grad, nachts nahe null Grad. In Süddeutschland zum Teil lang an-

haltender Nebel, oberhalb 700 Meter sonnig. Tagestemperaturen um 6 Grad, nachts null bis minus 4 Grad. Weitere Aussichten: Trocken, Temperaturen leicht zurückge-

Berlin Kairo Bonn Kopenh Madrid Mailand Frankfurt Hamburg Mallorca List/Sylt München Stuttgart Algier Nizza Oslo Paris Prag Amsterdam Athen Barcelona Brüssel Rom Stockholm 9° 4°

Sonnensufgane" am Freitag : 8.20 Uhr Untergang: 16.13 Uhr, Monda 22.59 Uhr, Untergang: 12.42 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

Tel Aviv

Wien

Budapes

Helsinki

Bangkok kam. Er heiratete Prinzes-

Thailand entschwindet die Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts in einer buntglitzernden Märcbenwelt verspielter Tempeltürme, safranfarben gekleideter Mönche und lächelnder Menschen. Im Jahre 1238 begann mit der Gründung des Königreichs von Sukothai die Geschichte Thailands Damais legten Regenten erstmals das Gelöbnis ab, mit Aufrichtigkeit zum Nutzen und zum Glück des Volkes zu dienen. Dieses Gelöbnis macht König Bhumipol zum Hort politischer Versöhnung, zum Garanten nationaler Unabhängigkeit und Einheit

Das Vorbild dazu haben ihm seine Eltern gegeben. Prophetisch vielleicht, daß sie dem Jungen den Namen Bhumipol - Stärke des Landes" - gaben. In Lausanne, wo der Prinz aufwuchs, Jura und politische Wissenschaft studierte, lernte er die Geisteswelt des Westens kennen. Von hier stammt seine Liebe zur klassischen Musik und zum Jazz. Er lernte, mehrere Instrumente zu spielen, darunter Klavier, Klarinette und Saxophon. Er spricht heute nicht weniger als sieben Sprachen

Neunzehn Jahre war er alt, als 1946 sein älterer Bruder, der König war, unerwartet starb. Die Thronfolge ging

sin Sirikit und bemühte sich, als "König Rama der Neunte" ein würdiger Erbe der Dynastie der Chakris zu werden, die seit 202 Jahren ununterbrochen regiert.

König Bhumipol hatte es anfangs nicht leicht. 1932 hatte eine Gruppe gegen die absolute Macht des Königs geputscht und Thailand zur konstitutionellen Monarchie proklamiert. König Bbumipol akzeptierte die Reformen. Nie hat er versucht, den Rahmen seiner zeremoniellen Macht zu



buddhistischen Kirche und Oberkommandeur der Streitkräfte politischen Einfluß zu nehmen. Als König wollte er Vater sein für alle Thais.

Unermudlich reist der schlanke, jungenhaft wirkende Regent, der in sein 35. Regentenjahr geht, durch die Provinzen. Er spricht mit der Bevölkerung, den Armsten wie den Reichen, fragt nach ihren Nöten und Wünschen. Jeder Thai, so sagt er, soll zumindest einmal in seinem Leben die Möglichkeit haben, seinen König persönlich zu sehen. Aus diesen Reisen ergeben sich unzählige Hilfs- und Entwicklungsprojekte. Kein Wunder, daß in jeder Hütte, in jedem Haus das Bild des Königs bängt.

Daß das Ausland relativ wenig über diesen Monarchen weiß, liegt daran, daß er Publizität nicht mag und sein Land seit 1967 nicht mehr verlassen hat. Er will bei seinem Volk sein zu jeder Zeit, stets bereit, schlichtend und versöhnend zu wirken, wenn politische Turbulenzen den Frieden und das Lächeln der Nation gefährden. Das erklärt, warum die Thais bis beute ihren König haben, während die Monarchien rings um Thailand längst der Geschichte angebören.

# Erster sein im Zeichen der Versöhnung "Hallo, Herr Gehörnter, ich christel PILZ, Bangkok an ihn. Aber erst wollte der neue Köstratenberhaunt als Oberhirte der bin der Liebhaber Ihrer Frau"

Das traurige Leben mit einem "lustigen" Familiennamen

Rund 100 Familien aus Frankreich atmen dankbar auf. Sie haben nach langen Behördengängen das Recht erhalten, sich einen neuen Namen zuzulegen. Vorbei die Zeiten, da anonyme Anrufe kamen, wie: "Hallo, Herr Gehörnter, ich bin der Liebhaber Ihrer Frau. Es tut mir wirklich leid, aber sie bleibt heute noch eine Weile bei

Solche und ähnliche Scherze führen Jahr um Jahr zu entsprechenden Anträgen auf Namensänderungen. Die meisten Antragsteller sind völlig entnervt. Sie geben Feste, wenn es endlich amtlich ist, daß sie nicht länger Cocu, Saloppe, Lacrotte, Moncu, zu deutsch: Gehörnter, Schlampe, Kot oder schlimmer heißen.

Doch der Weg ist lang, teuer und bürokratisch kompliziert. Es dauert mindestens zwei Jahre und kostet 2000 Franc (rund 640 Mark) für diverse Stempelgebühren. Das Recht, ei-nen unwürdigen Namen abändern zu können, gibt den Franzosen ein Gesetz aus der Zeit der Französischen Revolution

Mindestens drei Stellen sind mit

einem solchen Vorgang befaßt: Der Justizminister, der den Wunsch an den örtlichen Staatsanwalt weitergibt. Der prüft und gibt den Fall weiter an den Staatsrat. Dieser prüft und gibt den Fall weiter. Endlich kommt es zur Beschlußfassung in Form eines Regierungsdekrets, das im hochoffiziellen Amtsblatt zu erscheinen hat

Der neue Name beendet Qualen-Die Hölle begann meist schon im Kindergarten, wo kindliche Grausamkeit dem kleinen "Gehörnten" oder der kleinen "Schlampe" keine auch noch so gemeine Hänselei erspart. Die Folgen lassen nicht auf sich warten. Ein "Gehörnter" oder eine "Schlampe" bringen es selten bis zur Oberschule, geschweige denn zum Generaldirektor. Oder der Staatschef mit dem Namen \_Kot"?

Madame Cocu (Gehörnte) aus Paris beispielsweise erzählt, daß sie seiner Anzeit zögerte, ihren Mann zu heiralen. Es brauchte Mut", sagt sie fare Schwiegertochter heiratete Aren Sohn denn auch erst nach dessen Versprechen, den Namen sofort andern zu lassen.

